

Bibliothet der Akademie für Deutsches Recht



Gignatur 8 2 1230

Eingang\_

Datum

Eigentum

Medical for Double 1 Rocht

Dend as a gentleman

Quincipen

in 402+ Richard Dove E frank H 218 REC 36883 F-ANTIV. D. 5

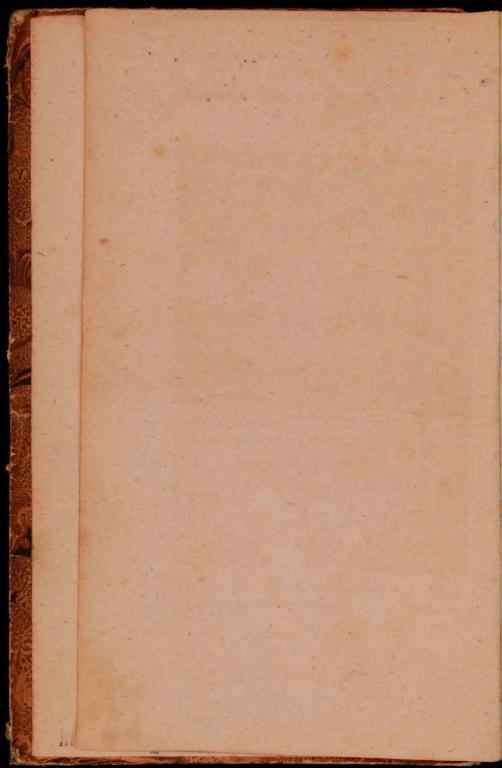

## Rapoleons I

Kaisers der Frangosen, Königs von Italien und protectors bes Rheinbundes

## Handelsgesetzbuch

Mach

ber neuesten officiellen Ausgabe verdeutscht mit einer Einleitung und einigen erklarenden Anmerkungen auch einem vollständigen Sachregister

herausgegeben

pon

## D. Christian Daniel Erhard

Königlich Sächsichem Oberhofgerichtsaffessor, vrdentlichem Professor der Rechte auf der Universität Leipzig, des Landgerichts im Markgrafthum Niederlausig und der Leipziger Juristenfacultät Beysiger, der Russische Kaiserl. Gesetzommission Correspondenten, der Erfurter Akademie der Wissenschaften, der Warschauer und Obertausiger gesehrten Geseuschaften und der Leipziger deutschen Geseuschaft Mitgliede.

3mente verbefferte Auflage.

Mit Ronigl. Cachf. Privilegium.

Dessau und Leipzig, nen Georg Vos.





## Einleitung

über den Weift des Sandelsgefegbuchs.

Dem ganzen Europäischen handelsstande muß es hochst wichtig fenn, die Grunde zu kennen, die gegenwärtigem Gesethuche bas Dasenn gegeben haben, und ben Geist, in welchem es abgefaßt ift.

Bendes will ber Herausgeber in gedrängter Rurze barzustellen suchen, und die von den Staatsrathen des Französischen Neichs an das gesetzgebende Corps, ben Borlegung des Gesehentwurfs, gehaltenen Neden \*) sollen ihm hierben zu einer der vorzüglichsten Quellen dienen.

\* 2

<sup>\*)</sup> Sie sind der officiellen Ausgabe des Handelsgesetzuches beygedruckt, unter dem Titel: Exposé des motifs du code de commerce présenté au corps législatif par M. M. les orateurs du gouvernement. Es sind deren acht. Die Ite (von den Hrn. Regnaud, Jaubert und Real) vom I. Ceptemb. 1807. enthält die Gründe zum I. bis 7. Titel. Die 2te vom 2. Cept. zum 8. Titel des I. Buchs (von den Herren Begouen, Fourcroi und Berenger). Die 3te vom 8. Sept. zum I. bis zum 8. Titel des II. Buchs. Die 4te von eben diesem Tage zum 9.

Es ift befannt, bag Franfreich bie Grunblagen feiner Sandelsgefeggebung bein berühmten Minifter Colbert verbantt. Diefer große Mann, ber Schopfer bes Frangofifchen Gee und Landhandels, mar zugleich Urheber der benben berühmten Sandelsgefege, Die fo lange Grundlagen bes Frangofifchen Sandelsrechts maren, ber ordonnance du commerce von 1673 und ber ordonnance de la marine von 1681. Go mufterhaft bie in biefen benben Befeggebungen enthaltenen Berordnungen find, fo hatten boch veranderte Zeitverhaltniffe bie Rothwendigfeit einer planmäßigen Sanbelsgesegebung berbengeführt. Die Revolution hatte bie ichon unter ben Regierungen ber letten Frangofifchen Ronige in ben Beift bes Frangofischen Banbels eingeschlichenen Migbrauche bis jum bochften Grabe gebracht. Wenn es ein Berbrechen ift, reich ju fenn, wenn bie beiligen Grundfage bes Eigenthums untergraben find, wo foll bann bie Ermunterung jum Runftfleiße; wenn Bucher unb bie ichnodesten Mittel, ohne Dube reich zu werben, mehr Erfolg finden, als bas rebliche Bewerbe bes achten Raufmanns, wo foll bann ber Beift ber achten

und 10. Titel des II. Buchs (bende von Corvetto, Besgouen und Maret). Die 5te zum 11. 12. 13. und 14. Titel des II. Buchs (von ebendenfelben). Die 6te (von Hrn. Segur) zum III. Buche. Die 7te (von Hrn. Treilhard) zum 9. 10. und 11. Titel des III. Buchs. Die 8te zum IV. Buche (von den Herren Maret, Pelet und Corvetto).

fausinannischen Moralität; und, wenn diese in ihren Grundfesten untergraben ist, wo das Vertrauen auf Rechtlichkeit, der Eredit, die Seele alles Hanzbels, herkommen? Nur einige Züge des Gemäldes, welches die Redner des Staatsraths von diesem Zusstande entwersen! Sie beweisen hinreichend, wie dringend es war, das Handelsrecht in Frankreich auf seste Grundsäse zurückzusühren.

"Jedermann," sagen sie, "ward Kausmann, "jedes Haus ein Waarenmagazin, jedes auf die "Gasse herausgehende Erdgestock ein Kramladen. In "Hoffnung auf reichen Gewinn, nicht selten auf "Credit, wurden diese Läden blendend decorirt; aber "bald, auf Veranlassung des schmähligsten Bankerotts, "wieder geschlossen; und so reihten sich Unredlichkeit, "und Vetrug an Unwissenheit und Ungeschicklichkeit."

Sind nun gleich seit der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung im Französischen Neiche diese Uebel vermindert worden: so sind doch ihre Spuren noch sichtbar und ihre Quellen noch nicht verstopft.

"Noch sind," so sagen die Redner in einer andern Stelle ihres Vortrags, "Ordnung und "Häuslichkeit, diese Quellen alles Glücks für ein "Handelshaus, nicht allgemein, am wenigsten in großen "Etädten, herrschend; noch dient der über mäßige "Aufwand auf Magazine und Kramläden, auf Zim=, "merverzierungen, auf die Person des Kausmanns "selbst, nur zu vielen Kausseuten als Aushängeschild,

"und vertritt ben ihnen die Stelle jener strengen "Bachfamfeit, jener bescheidnen Rechtlich-"feit, jener unverbrüchlichen Treue, die aus "jedem Käuser einen Kunden und aus jedem Kunden "einen Freund zu machen pflegte."

"Bir haben Benspiele von Handelsleuten ohne Bu", cher, von Buchern ohne Genauigkeit und Zusammen"hang; und leider nur zu oft von Handelsbuchern, in wel", chen die scheinbare Ordnung Eines Jahres der wirkliche
", Betrug einer einzigen Boche war! Durch betrüglich
", gefertigte Handschriften wußte man den Gläubigern
", seine Unredlichkeit zu verbergen, oder seine Bosheit
", dem Urme der Gerechtigkeit zu entziehen."

"Wir sahen den Bankerott zum Bereicherungs"mittel erhoben; Weiber schusen sich Neichthumer
"zum Ruin der Gläubiger des Mannes; hoben, im
"Einverständnisse mit diesem, die Gütergemeinschaft
"mit ihm auf, um einer einzigen Person im Voraus
"die Mittel zu sichern, sich im Genuß eines verbre"cherischen Lurus zu erhalten, der in der Folge durch
"das Elend mehrerer Familien bezahlt ward!"

"Die öffentliche Meinung war und ist noch jest "zu nachsichtig gegen ein solches Betragen" u. s. w. Trifft gleich ein Theil dieser Klagen auch nur die Klein= frameren: so zeigen doch die in dieser herrschend werdenden Mißbrauche bald ihren verderblichen Einfluß auf den Großhandel; so wie eine allgemein verbreitete kausmannische Immoralität, wenn sie auf ben Handel im Großen übergeht, nicht mehr ben Eredit einzelner Krämer stürzt, sondern eine ganze handeltreibende Nation um das öffentliche Vertrauen bringt, das von der höchsten Macht nicht entbehrt noch erzwungen werden fann.

Dieß Alles sah der große Mann ein, der allein vermögend war, Frankreich in den Genuß aller gesellschaftlichen Vortheile wieder einzusehen; und er beschloß, diesen Uebeln zu steuern. —

Treue und Glauben im Handel wieder gelstend zu machen; Einheit der Gesetzebung an die Stelle der vielen kocalverordnungen und Usanzen zu seigen; sie mit den mannigsaltigen Commerscialverhältnissen des großen Französischen Reichs und mit den allgemeinen Gebräuchen aller Hanzdel treibenden Nationen in Uebereinstimmung zu bringen, und dadurch dem Französischen Handel einen allgemeinen Einfluß zu verschaffen, das waren die Zwecke, die der große Gesetzeber beym Plane eines neuen Handelsgesetzes vor Augen hatte. Gleich, als Er an die Spise der Regierung trat, wirkte Er diesen Absichten gemäß.

Schon seit dem gen Germinal des neunten Jahres (1801) hatte man eine Commission zu Fertigung
eines Handelscoder niedergesett. Das Jahr darauf
überreichten die Mitglieder dieser Commission, die Herren Vignon, Boursier, Legras, Vital= Rour, Coulomb und Morgues ber Regierung einen Gefegplan.

Auf Befehl bes Raisers ward nun dieser Plan an die Commerzkammern, Handelsgerichte und Uppellationsgerichtshofe gesendet; ja selbst einzelne angessehene und erfahrene Rausleute wurden zu Mittheilung ihrer Bemerkungen veranlaßt. Diese Erinnerungen sind ben der Bearbeitung des Entwurfs zum Handelsgeses buche benuft worden. Während der Abwesenheit des Raisers im lesten deutsch polnischen Kriege wurde dieser Entwurf im Staatsrathe Punct für Punct durchgegangen, und der unermüdete Monarch wirkte selbst aus der Ferne auf die Beforderung dieses Geschäfts.

Ein Beweis, wie sehr ber Kaiser von ber Mothwendigkeit ber schleunigen Bollendung dieses Werks durchdrungen gewesen sen, ist, daß Er gleich den Tag nach feiner Rücktehr in die Hauptstadt den Gesehentwurf nochmals in seiner Gegenwart durchgehen und prüsen ließ. Man trennte ben dieser Gelegenheit das dritte und vierte Buch, die Anfangs in eins zusammen geschmolzen waren; man sonderte alle in den alten Ordonnanzen enthaltenen, jedoch für das Handelsprivatrecht nicht geeigneten Verordnungen ab, beschränkte den Inhalt des Handelsgesesbuchs auf die Privatrechte und Verbindlichkeiten des Kausmannes, die er in Ansehung seines Geschäfts

hat, und verband damit eine Falliten= und eine Handelsgerichtsordnung."

Was ben Inhalt Diefes Gefegbuchs im Allgemeinen betrifft: fo wiffe man vor allen Dingen, baf Der Gesetgeber von den Unordnungen ber alten ordonnance du commerce und der ordonnance de la marine fich nur in wenigen Puncten entfernt, und überhaupt, befonders im Geerechte, von den allgemein angenommenen Grundfagen ber Europaischen Sandelsstaaten wenig abgewichen ift, welches um so leichter geschehen fonnte, ba bie Berfasser ber ordonnance maritime bereits mit vieler Weisheit bas consolato del mare, dieses chrwurdige Denfmal des Mittelalters, die jugements d'Oleron, ben Guidon de la mer, bas Bisbner Baaterrecht ober Baffer= und Geerechtbuch. bie Bruffeler, Umfterdamer, Untwerpner und Lubischen Seerechte, so wie auch wahrscheinlich die andern Sanfeatischen Schiffsordnungen, benußt hatten, eingedenf des weisen Grundfages, bag bie Gefege die beften find, welche mit der Natur der Gefchafte felbft am meiften übereinstimmen. Wefege über be= ftimmte, ins burgerliche Leben einmal fo und nicht anders verwebte Berhaltniffe und Ginrich= tungen, tragen, wenn fie nicht aus blofer Speculation eines Unfundigen, oder aus blinder Billfuhr, fondern, (wie bie meiften Europäischen Sanbelsgeseße und Handelsgebrauche) aus praftisch einleuchten=

ber Nothwendigkeit und aus dem Wesen der Geschäfte selbst hervorgiengen, auch nothwendig das Gepräge der Dauer. Sie abandern, so lange der Geist des Geschäfts, das sie betreffen, der selbe bleibt, heißt muthwillig schädliche Zerrüttungen veranlassen, die durch scheinbare, oder momentane Vortheile einer Veränderung nicht vergütet werten können.

Man ift baber, in Ansehung ber Neuerungen, ben biesem Gesethuch mit großer Sparsamkeit zu Werke gegangen. Die vorzüglichsten, auf welche ich ausmerksam machen zu muffen glaube, sind folgende:

Im erften Buche ift in Diefer Binficht vorjuglich bie Borfchrift merfwurdig, bag (Urt. 8. u. ff.) ber Raufmann nothwendig alle feine Musgaben, Ginnahmen und übernommenen Berpflichtungen, feine Wirthschaftsausgaben, bas Ginbringen feiner Frau, die ibm jugefallenen Erbichaften, ja fogar alle von ihm indoffirte Effecten, in ein Journal eintragen muß, bas ju feinen wesentlichen Sanbelsbuchern gehort. Diefe beilfame Berordnung macht, bag ber gange Bermogenszustand bes Raufmanns, befonders auf ben Fall, bag er fallit wird, fogleich überfeben und nichts bavon verhehlt werden fann, weil, vermoge bes 1. Urt. (151. des 3. Buchs), die ordnungswidrige Haltung ber Bucher bie Strafe bes einfachen Banferotts nach fich zieht. Much läßt fich fo überfeben, ob ber bausliche Aufwand bes Kaufmannes feinem Bermogenszustande angemessen gewesen sey. Die Inventur muß fünftig alle Jahre ausgenommen, und, so wie das Journal, in ein besondres Buch eingetragen, auch gerichtzlich visirt werden, so daß also entstandene Verwirzung und bedeutender Verfall nicht lange unbemerkt bleiben können.

Im dritten Titel dieses Buchs ist vorzügliche Ausmerksamteit auf die stille Gefellschaft \*) gerichtet. Die sogenannten stillen Compagnons durfen in der Handlungssirma nicht genannt werden, auch an den Geschäften der Handlung keinen Antheil

\*) Société en commandite. Der Begriff, den Schedel in feinem Sandelslericon unter: commandite von dies fer Urt der Sandelsgesellschaften festfest, paßt, wiewohl er dem in manchen beutschen Sandelsstädten angenoms menen Sprachgebrauche gemäß ift, nicht auf die im Sanbelscoder enthaltene Bestimmung. Dach Schedel mare eine Commandite eine Sandlung, die ein Kaufmann auf einem fremden Sandelsplage mit feinem Gelde und auf eigne Rechnung errichtet, und deren Betrieb er einem von ihm gewählten Raufmanne überläßt. Roch anders erflart er fich barüber unter Compagnie handlung und verfteht dort unter Commanditegefellschaften fo viel. als die Bereinigung eines reichern Mannes mit einem minder beguterten, von benen jener bas Capital berfchiefit, Diefer Die Geschafte verrichtet. Dag letteres bem im Sandelscoder angenommenen Begriffe zwar etwas naber fomme, aber boch noch immer davon abweiche, zeigen die flaren Worte des 23. 24. 25. und 26. Art. des 1. Buchs. durch welche die von uns gewählten Benennungen : fille Gefellichaft, ftiller Compagnon, dem gemeinen Sprachgebrauche nach, gerechtfertigt werden; womit auch Das Preufifche Landrecht II. Th. 8. Tit. 9. 651. übers einstimmt.

nehmen, wenn sie nicht in solidarisch verpflichtete Handelsgefellschafter ausarten wollen. Dieses, und daß zur ülltigkeit eines solchen, und jedes andern Societätsvertrags eine gerichtliche Notorietät erfodert wird, (§. 42.) beugt betrügerischen heimlichen Verbindungen vor, vermöge welcher nicht selten dem Publicum, durch große, mit hergeschossenem Gelde geheimer Gesellschafter gemachte Unternehmungen, ansehnlicher Eredit abgelockt wird, und der Gläubiger dann, nach heimlicher Zurückziehung dieser Fonds, alle Sicherheit verliert.

Eben so geben die Vorschriften des 4ten Titels der Gütertrennung der Spegatten und den Eheverträgen der Kaufleute eine aus gleichem Grunde sehr heilsame Publicität; und wenn diese schon den Schleyer über den Vermögensverhältnissen des Kausmanns aushebt, der manchem, sonst redlichem Individuum sehr heilsam gewesen ware: so scheint mir doch die Verwahrung des Publicums vor Betrug und falschen Vorspiegelungen die wichtigere hinsicht zu senn, der jede andere billig nachstehen mußte.

Im Bechfelrechte (1. B. Art. 117) zeichnet sich besonders die Verordnung aus, daß der Briefsinhaber, der den Protest zu spät einlegt, seinen Regreß an den Aussteller (Trassanten) nur so weit verliert, als dieser die erfolgte Deckung des Bezogenen darthun kann. Ich sinde nichts gerechter, als diese Verordnung; denn da der Trassant die Valuta empfangen hat, so würde er ja zum Schaben eines britten gewinnen, wenn er, ohne gea zahlt zu haben, empfangen hatte, und das Empfanse gene wegen eines Versaumnisses behalten wollte, aus welchem für ihn kein Nachtheil, ja nicht einmal Gefahr, erwachsen ware. Daß die Indossanten, welche den Werth sämmtlich bezahlt haben, hierin mit dem Trassanten nicht in gleichem Falle sind, ergiebt sich aus der Natur der Sache.

Die Abschaffung aller Respitt= oder Diecretionstage (délais de grace, de faveur) Art. 135.\*) ist gleichfalls eine heilsame Neuerung, durch welche entweder eine wirkliche Berlängerung der Zahlungszeit, oder doch eine Ungewißheit in Ansehung derselben, zum Besten des Handels, aufgehoben wird. Mochten doch alle handelnde Staaten diesem Benspiele solgen, und eine Sitte abschaffen, die noch dazu manche schwierige Nechtsfragen und unnüße Streitigkeiten veranlaßt!

Der Protest ben ermangelnder Zahlung soll (f. 162. 1. B.) den Tag nach dem Verfalltage aufgenommen werden dürfen. Daß dieses dem Untrage einiger Französischen Justiz- und Commerzbehörden, man solle den Protest innerhalb dren Tagen nach der Verfallzeit gestatten, vorzuziehen sen, liegt am Tage. Je weniger hierben der Willkühr des Inhabers überlassen ist, desto weniger Jrrungen und desto mehr Sicherheit sür den Trassanten.

<sup>\*)</sup> Rach der Leipziger Bechfelordnung fanden fie bep und fchon langft nicht Statt.

Auch die Verordnung, (1. B. Urt. 145.), baß jeber, ber einen Bechfel bezahlt, bie Prafumtion für fich habe, daß er baburch von allen weitern 2(n= fpruchen befrent fen, ift ben Berhaltniffen bes Bechfelhandels febr angemeffen, und bem fur die im Sandel laufenden Papiere nothigen Butrauen febr gunftig. Berfalfdung und Betrug werden nicht prafumirt: alfo muß ber Bezogene ober ber Intervenient Acceptant aus Uchtung) Die Eratte fo lange für acht halten. bis bas Begentheil wenigstens mabricheinlich wird. Gelbst in ben Berichten muß man nach biefem Brundfage banbeln, fonft fonnte man ja auch feine anbern, als gerichtlich anerkannte, Tratten ober Biros gulaffen, weil außerbem, nach Grundfagen bes gemeinen Rechts, bem Prafentanten Die Rechtfertigung (legitimatio ad causam) feblen murbe. Aber, mas follte aus bem Wechselverfehr werben, wenn er an bie Regeln ber gewöhnlichen Echuldverschreibungen gebunden fenn follte? Die Tratte murbe baburch ben Charafter eines in Umlauf gefehten, fo oft bie Stelle bes baaren Gelbes vertretenben, auf faufmannifche Treue und Glauben ausgegebenen und weiter girirten Papiers verlieren. Bon ber andern Seite ift aber auch ber, welcher einen Wechsel jur Verfallzeit ohne Wiberfpruch bezahlt, nicht von aller Berbindlichfeit frenge= fprochen. Es wird nur im 3 meifel vorausge= fest, daß er gultigermeife bezahlt habe. Ullein, baraus folgt nicht, bag man ihn, auf ben Fall, wenn er, ben

erheblichen Spuren des Betrugs, sich grobe Verschuls dung, oder gar Theilnahme am Vetrug, zu Schulden kommen ließe, nicht verantwortlich machen könne. Er bleibt es in die sem Falle allerdings; aber, wohl zu merken, nur wenn man ihn dessen durch gehörige Be-weismittel überführen kann.

Die sogenannten billets à ordre sind (Art. 187.) ben trassirten Wechseln, in Ansehung ihrer Wirkungen, völlig gleichgeseht, und die Abweichungen derselben sind blos auf den Unterschied beschränkt, daß jene auf einen andern gezogen sind, diese auf den Aussteller selbst lauten. Auch in Ansehung der Verjährung sind sie nunmehr im neuen Handelsgesehbuche (Art. 189.) der Tratte gleichgeseht, da sie vorher in Frankreich der gewöhnlichen Verjährung unterworsen waren. Im Uedrigen ist man mit Necht vom Begriffe des eigentlich en und ursprünglichen Wechselbrieses, nämlich der Tratte, (als welche eigentlich für das Handelsrecht in dieser Hinsicht der erste und vorzüg-lichste Gegenstand ist), ausgegangen, welches so man=

<sup>\*)</sup> Ich habe baher keinen Augenblick Bedenken getragen billet a ordre durch: eigner Aschfel zu übersetzen, wie auch Herr Nennich in seinem Comtoirlexicon S. 173. unter: billet gethan hat. Der Ausdruck: Handels billet begreift mehr, als die billets a ordre, da er auch zugleich die blosen Handelsobligationen (simples promesses) und andere, zwar von Kauseuten ausgestellte, aber doch nicht in Umlauf kommende Scheine begreift, z. B. folche, wo die Zeit der Zahlung nicht bestimmt ausgedrückt ist u. s. w.

che deutsche Gesetzgeber und Schriftsteller, zum Nachtheile der Bestimmtheit, unterlassen haben. Der
eigne Wechsel ist blos eine von den ursprünglichen Wechselbriesen abgeleitete Usterart derselben, und muß
also benm Wechselrechte nicht als Hauptgegenstand
behandelt werden. Uebrigens scheint, nach Allem, was
das Handelsgesetzbuch in Ansehung des Begriffs des
Wechsels bestimmt, der Ausbruck: Wech sel (lettre
de change) zur Hervordringung der Wechselwerbindlichseit nicht unerläßlich nötzig zu senn; wenigstens
enthält das ganze Gesetz kein Wort von diesem Erfodernisse, das gleichwohl ben uns Deutschen das
unerläßlich betrachtet wird.

Im zweyten Buche, bas vom Seerechte handelt, hat man sich, wie ich bereits erwähnt habe, fast ganz nach der Ordonnanz von 1681 gerichtet. Doch hat man im zten Artifel in Ansehung der Art, die auf dem Schiffe unterpfändlich haftenden privilegirten Foderungen zu besweisen, neue Bestimmungen hinzugesügt. In der erzwähnten Ordonnanz warverordnet, daß, wenn ein Schiff, das im Begriff stehe, auszulaufen, nur zu einem Antheile in Beschlag genommen werde, die Mitsinteressenten des Schuldners es nicht unter Segel gehen lassen

<sup>\*)</sup> S. Scherers Sandbuch des Wechfelrechts unter: Wechfelbrief, Preußisches Landrecht II. Th. 8. Tit. §. 748. 749.

lassen durften, wenn sie nicht für den Werth des in Beschlag genommenen Antheils Caution geleistet hatten. Dieses ist (Art. 215. 26. II.) dahin abgeändert, daß ein Beschlag auf ein segelfertiges Schiff übershaupt nicht Statt findet, es müßte denn wegen eines Darlehns Beschlag gesodert werden, das zu Bestreiztung der vorhabenden Reise selbst hergeschossen wäre. Diese Berordnung begünstigt den Seehandel, beschränkt die Verzögerung kaufmännischer Unternehmungen, bestreit die unschuldigen Miteigenthümer vom Risco für fremde Verbindlichseiten, und dient dem Gläubiger zur Warnung, seine Sicherheit nicht erst im letzten entsscheidenden Augenblicke (vielleicht zur Erpressung wuscherlicher Vortheile) zu suchen.

Die Verantwortlichkeit des Capitains ist sehr erweitert; dem Schiffsvolke hingegen sind (Art 252; 63. II.) Vortheile zugestanden.

Ueber den Fall, wenn der Capitain, zur Bestreitung der Bedürsnisse des Schiffs, Waaren von der Ladung verkauft hat, das Schiff aber sodann verloren gegangen ist, hatte die Ordonnanz nichts entschieden. Die Meinungen der Rechtsgelehrten waren hierin getheilt. Einige glaubten hier die Verhältnisse eines erzwungenen Vodmerendarlehns voraussesen zu dürsen, und erklärten diese Waaren sur verloren, so daß also der Eigenthümer nichts dasür sodern könne. Daß jedoch ein so specieller Vertrag unmöglich präsumirt werden könne, liegt

wohl am Tage. Undere betrachteten diese Waaren als geborgen, weil vor dem Untergange
des Schiffs über sie, als ein Unlehn, zum Besten des Schiffes und der kadung verfügt sey; und,
auch benm Untergange des Schiffs, nicht immer mit Gewißheit gesagt werden könne, es würde unmöglich
gewesen senn, sie zu bergen; wozu kommt, daß
der Eigenthümer, wenn ihm der Capitain keinen Ersaß
leistete, auch sogar um den dießkallsigen Regreß an die
Versicherer kommen wurde, weil ja zur Zeit des Schiffbruchs der versicherte Gegenstand nicht mehr
am Bord war. Die zwente, als die richtigere Meinung, ist der gesesslichen Entscheidung (Art. 106) zum
Grunde gelegt.

Auch das im (306.307 u. 308ten Art.) enthaltene Berbot, daß der Capitain wegen nicht bezahlter Fracht die Waaren nicht am Bord behalten folle, ist deshalb von großem Werth, weil manche Waaren am Bord leichter verderben, auch der Empfänger, wenn sie gelöscht sind, ihren Zustand, che er die Fracht bezahlt, besser untersuchen kann; woben der Capitain durch die ihm nachgelassene Deposition immer hinlänglich gesichert bleibt.

In Ansehung des Bodmerencontracts ist die Nothwendigseit (Art. 312.), ihn in die hanbelsgerichtsbucher eintragen zu lassen, und ihn, auch im Auslande, gerichtlich zu verlautbaren, zu Bermeibung ber Taufchung ber gemeinen Glaubiger, febr heilfam.

Mit vollem Rechte haftet (Urt. 314.) der Inboffant eines an Ordre gestellten Bodmeren.
briefes nicht für das dem Bodmerengeber wegen
übernommener Seegefahr zustehende Aufgeld. Denn,
da der lestere blos das Capital, auf welches das von ihm
indossirte Papier lautet, gegen Empfang des Werths, abtritt, wie follte angenommen werden, er habe benm Empfang der Summe, auf welche der Bodmerenbrief lautet,
auch überdem, das oft so beträchtliche Aufgeld mit zu
vertreten, stillschweigend übernommen? Thut er
es aber ausdrücklich: so wird er sich natürlich auch
dasur verhältnismäßige Wortheile bedingen.

Wenn auf Matrosenheuer, oder auch auf fünftig zu erhaltendes Frachtlohn, und von der lasdung zu hoffenden Gewinn ein Bodmerenvertrag zugelassen würde: so würde, ben der Beträchtlichkeit des Aufgeldes, das oft 20 bis 30 vom Hundert besträgt, dieser Contract, besonders da hier der Bodmerengeber eine nur unbedeutende oder gar keine Gesfahr übernimmt, in einen wucherlichen Contract ausarten; mit Necht ist daher in diesen Fällen die Bodmeren untersagt (Art. 318. 319.)

Daß nach bem 332ften Urtifel im Uffecurangcontracte bestimmt angegeben werben foll, ob er Bor - ober Nachmittags geschlossen worden sen, fann vorzüglich ben ber Beurtheilung ber Frage, ob es wahrscheinlich sen, daß der eine ober der andere Contrabent ben Schließung besselben von der Unkunft oder dem Verlust des Fahrzeuges unterrichtet gewesen sen, einen entscheidenden Rugen haben.

In der Materie von der Haveren hat man größtentheils die alten Bestimmungen der Ordonnance von 1681 benbehalten, mit Ausnahme einiger offenbar unentbehrlichen Abanderungen und naheren Bestimmungen der Begriffe; wohin besonders gehört, daß die im 406ten Artifel verzeichneten Gebühren an Lootsengeldern u. s. w., nicht zur Haveren gerechnet werden, da sie offenbar blos zu den auf die Fahrt gewandten Unkosten gehören.

Auf Ansuchen der Kausmannschaft ist, zu Bermeidung häusiger Processe, der 48ste Artifel der obgedachten Ordonnance abgeandert, und für die Klagen aus Bodmerenverträgen und Assecuranzpolizen die fünfjährige Präscription angenommen worden.

Mit vorzüglicher Einsicht und Strenge ber Grundfaße ift das dritte Buch vom Falliment und Bankerott abgefaßt. Wer wird diesem Meisterstücke einer weisen Geseßgebung, bas sich zugleich durch Bestimmtheit und musterhafte Einfachheit auszeichnet, seine Bewunderung versagen können? Der beschränkte Raum der gegenwärtigen Einleitung gestattet mir nicht, den Geist und Werth aller hier

aufgestellten Verordnungen aussührlich auseinander zu sehen. Ich begnüge mich baher, auf die vier von dem würdigen Segur angegebenen Resultate dieses Gesehes ausmerksam zu machen. Es soll nämlich:

- peit, thatigen und wachsamen Schuß, und die Gewißheit gewähren, daß sie entweder zu einem billigen Accorde, oder zu einer baldigen Vollendung der Liquidation ihrer Foderungen gelangen werden.
- 2) Es soll der schändlichen Verschwendung und den unbesonnenen Unternehmungen Schranken seßen, und das zwar durch die Furcht vor dem entehrenden Nahmen des boshaften Vanterottirers und durch die auf leichtsinnigen Vanferott gesesten Policenstrafen.
- 3) Es soll bestimmte Strafen des Betrugs und hinlangliche Abschreckung von demselben enthalten.
- 4) Es soll endlich dem redlichen, aber un=
  glücklichen Kausmanne die Mittel an die Hand
  geben, sich aus der ungewissen und bedauernswürdiz
  gen lage, in welcher ihn die bisherigen Gesese liesen, herauszureißen; damit er, benm Verluste seines Verzmögens, doch wenigstens seinen guten Nahmen
  erhalte. Denn das Geseh zeigt ihm das Mittel an,
  sich vom leichtsinnigen, der mit fremdem Gute ein
  Gpieblrieb, und vom Vetrüger, der es stahl, zu

unterscheiben. Er fann auf dem geseslichen Wege wieder zur völligen herstellung seiner Ehre und feiner vollen burgerlichen Nechte gelangen.

Bas die einzelnen Stellen dieses dritten Buche anlangt: so sen es mir erlaubt, nur die vorzüglichsten auszuzeichnen.

Das erste, was jedem Unparthenischen als vortheilhaft einleuchten muß, ist die schnelle und besstimmte Urt, (Cap. I, II, III.), wie, nach Erflärung der Zahlungsunfähigkeit, der Fallit sofort aller Verwaltung seines Vermögens entsetz, zur Versiesgelung vorgeschritten, die Flucht des Gemeinschuldeners verhindert, und für die Verwaltung der Eresditmasse gesorgt wird. Das letztere erfolgt durch Gesschäftssührer, die das Gericht selbst bestellt; aber zugleich der Aussicht eines seiner Mitglieder (des Commissars) unterwirft (Cap. III.).

Diese Einheit in der Aussicht über die Führung des Creditwesens, ben welcher doch dem Gerichtscollegium selbst die Oberaussicht bleibt, ist ein Hauptvorzug dieser Anordnung. Der Zeitraum, in welchem die Verwaltung durch Agenten geschieht, ist hinlanglich, um wenigstens vorläusig zu wissen, mit was für Gläubigern man zu thun habe. Zugleich ist den Agenten (Cap. IV.) die schnellste Untersuchung der Bücher und Papiere des Gemeinsschuldners, der Verkauf verderblicher Waaren, mit geshöriger Fürsorge sur die Sicherheit der eingehenden

Gelber, aufgegeben. - Die Bahl ber provisorischen Curatoren ober Syndicen ift fo eingerichtet, (Cap. VI. 1. Abschn.) bag theils die Glaubiger baben gebort werden, theils ihnen nicht Alles, nichts ohne geborige Prufung von Seiten bes Berichts, überlaffen bleibt! Saben fich die Agenten ben Fuhrung ih= res Geschäfts gut benommen, fo ift leicht zu erwarten, baß fie zu provisorischen, und wenn fie als folche bas Vertrauen ber Glaubiger erlangt haben, ju De= finitiveuratoren (Syndics definitifs) gewählt werden. Go bleibt auch, wenn diefe Perfonen als Ugenten Beweise von Ungeschicklichkeit, Partheylichkeit ober Mangel an Thatigfeit geben, bem Berichte fren, fie abzusegen (Urt. 460.) und ben Glaubigern, sie nicht su Curatoren zu mablen. Daß, fatt ber gerichtli= chen, oft fo fostspieligen und langfamen Inventuren, fatt ber gangen Collegien, nach ber gewöhnlichen Reihe ber Bortrage, anheim ju gebenden Resolutionen, bieg Geschäft einzig bagu beftellten Mannern, unter ber Oberaufficht Gines Gerichtscommiffars. übertragen ift; daß daben ber Gemeinschuldner in den gehörigen Grangen mitwirft, bas Alles find Borguge, die fich erft in der Unwendung in ihrem gangen Umfange zeigen werden. Zugleich fonnen bie Ugenten und Curatoren ben Zustand bes Creditmefens ber Poticenobrigfeit nicht verheelen. Sie find verpflichtet, beghalb Unzeige zu thun, bamit, ben entdectter Strafbarkeit bes Falliten, fofort gehorige Maßregeln genommen werden können. Dieß wird die Bollziehung der wider muthwillige und boshafte Bankerottirers gegebenen Strafgesetze besser sichern, als ben uns, wo die strengsten Berordnungen unsers mit vieler Einsicht abgefaßten Bankerottirmandats leider! so selten vollstreckt werden.

Cehr vortheilhaft zeichnet sich die mit Genauigkeit verbundene Einfachheit des Liquis
dations verfahrens aus. Wie musterhaft erscheint
daben die Ubsanderung der vom Gerichtscommissar
liquid befundenen Foderungen, von denen, über
die ein eigentliches gerichtliches Verfahren
Etatt sindet, und die nun an das Handelsgericht
verwiesen werden!

Ben der Vorladung der Gläubiger sind die weitschichtigen, kostbaren und in der Regel ganz uns nüßen Edictalcitationen vermieden. Denm Raufsmanne ergiebt sich sehr bald aus seinen Quchern, mit wem er in Verbindung stehe. Aufrusung der bekannsten Gläubiger durch Zuschriften des Commissars, der unbekannten durch Zeitungsblätter, ist besonders desshalb hinreichend, weil, sobald man nur in Ansehung der bekannten und erschienenen Gläubiger weiß, mit wem man zu thun habe, eine nochmalige Vorladung erfolgt, ohne daß jedoch in der Zwisschenzeit, wie beh uns, die Erörterung der Foderunz gen der bekannten Gläubiger, bis nach einer langsweiligen und gewöhnlich fruchtlosen Edictalladung Mos

nate lang aufgehalten wird. Dach Dafigabe ber frangofischen Civilgerichtsordnung Urt. 73. wird, nach ber Entlegenheit ber lander, auch bie Frift verlangert. Uebrigens wird wohl jeder, ber mit franjofischen Sandelshäufern zu thun bat, fich bie offentlichen Blatter halten, in welche, nach Daggabe ber Civilgerichtsordnung, Die Ladung eingerückt werben foll; auch, fobald er die bieffalls bestehende Ginrichtung weiß, an bergleichen Sandelsorten feine Commiffionairs haben und zu Ertheilung ber nothigen Nachrichten anweisen. Die Rechtsregel: iura vigilantibus sunt scripta, foll benn boch, auch ben ber angstlichften Fürforge für Die Rechte ber unbefannten Glaubiger, nicht gan; unberücksichtigt bleiben. Denn, ber Rach= theil, welchen ber vielleicht irgendwo befindliche unbefannte Glaubiger, ben minder angstlichen Formen, leiben fonnte, ift ein vermuthlicher und ungemiffer; Die vielen und großen Roften ber Ebictallabungen, die lange Bergogerung, ber badurch veranlagte, oft unerfesbare Verluft, welchen Glaubiger und Gemeinfchulb= ner erleiden, das find ge miffe und einleuchtende Mach= theile, beren Bermeibung auf ber Bagichaale einer confequenten Gefetgebung mehr Bewicht haben muß, als die Furcht, es konne irgend ein Unbefannter, ber vielleicht nicht eriftirt, vielleicht feine Rechte aus Unbefonnenheit und leichtfinn nicht verfolgt, vielleicht auch die Edictalladung nicht einmal zu Geficht bekommt , feiner Foberung verluftig werben.

Uebrigens ift von ber andern Seite hier fur den auffengebliebenen Glaubiger baburch geforgt, baß er fich bis zur letten Distribution immer noch melben fann. (Urt. 513).

Daß ber Accord nicht eher, als bis nach erfolgter Liquidation, geschehen, also bem Banferottirer nicht zu statten kommen barf, weil das Handelsgericht diesem die Bestätigung derselben verweigern kann, (Art. 526.) ist streng; aber, zur Bermeidung betrüglicher Accorde, sehr nühlich, da diese nicht selten recht einträgliche Speculationen schaamloser Betrüger, oder Besörderungsmittel einer parthenischen Begünstigung einzelner Gläubiger sind. Auch ist man auf diese Weise sicher, daß nicht vorgespiegelten oder ungerechten und unerweislichen Foderungen der Vortheil der Theilnahme am Accordsquantum zugestanden werde.

Daß ben ber Abstimmung über den Accord (Art. 519.) zugleich die Stimmenmehrheit und die Stärke der Foderungen entscheidet, ist meisterhaft, und beugt zugleich und auf einmal dem unbilligen Uebergewichte einiger wenigen, und der ungerechten Entscheisdung durch die bloße Mehrzahl vieler, oft ganz unbedeutender Gläubiger, vor.

Menschlich und mild ist die Verordnung, daß dem Gemeinschuldner und den Seinigen ihre unsentbehrlichen Effecten (Urtik. 529.) ausgeliefert, und, nach mißlungenem Versuche des Vergleichs (Urt. 530.),

bem des Bankerotts nicht verdächtigen Falliten der nothdurftige Lebensunterhalt aus der Masse gereicht werden soll.

Nach vergeblich versuchter Gute bilden nun die Gläubiger eine wahre Gemeinheit, welche durch die von ihnen erwählten Definitivspndicen (Euratoren) repräsentirt wird. Dieß macht nun alle an siezu erlassende Umläuse, wie sie ben uns, zum unglaubelichen Verschleif der Sachen, gewöhnlich sind, übersfüssen, und giebt der Verwaltung und Repartition der Masse Einheit und Unparthenlichseit. Auch das ist vorzüglich, daß die Gläubiger und ihre Vevollmächtigten ersoderlichen Falls persönlich zusammenstommen. Denn, wie viel leichter kann man sich mündslich, als durch einzelne schristliche Abstimmungen, verständigen!

Was die Distributionen anlangt: so brauchen die auf das bewegliche Vermögen persönlich
privilegirten Gläubiger, wenn ihre Foderungen
liquid sind, gar nicht auf den Ausgang
des Ereditwesens zu warten, sondern sie werden
von den ersten eingegangenen Geldern befriedigt. (Artisel 533.) Inhaber von Faustpfändern werden gar nicht zum Ereditwesen gezogen. Man löst die Pfänder zum Vesten der
Masse, ein. Hat der Gläubiger das Pfand verkaust,
(Art. 532.) (ob er dieß ohne alle Beobachtung
rechtlicher Formen für sich allein thun dürse?

ist nicht gesagt): so zahlt er bas, was über ben Betrag ber Schuld baraus gelößt worden ist, an bie Masse heraus.

Durch die Absonderung ber bypothekarischen von ber dirographarischen Maffe ift bas Befriebigunge : und Diftributionsgefchaft febr erleich. tert. Bon ben Raufgelbern ber Grundfluce wird ber hypothefarifche Glaubiger gleich bezahlt und nur ber Ueberichuß jur dirographarischen Maffe gegeben. Erlangt er feine Befriedigung nicht vollig von ben Raufgelbern: fo wird er megen bes Ueberschusses, wie ben uns, unter bie dirographarischen Blaubiger locirt, und fommt, verhaltnifmafig, nebft diefen gur Perception. Rommt es aber gu Diftributionen ber dirographarifden Dlaffe noch vor Berfauf der Immobilien: fo concurriren die Sypothecarifden Glaubiger, nach Berhaltniß ihrer Foberungen, mit ben biefen Diffributionen, und bie byrothefarifche Daffe. Die aus bem nach berigen Berfaufe ber Immobis lien ermachft, erftattet bas, mas bie bypothefarifchen Blaubiger abichläglich erhielten, an bie Dobiliarmaffe. Go wird ber hopothefarifche Glaubis ger aufs schnellfte befriedigt, und braucht auf bie Entscheidung ber Locationsanspruche ber gemeinen Glaus biger nicht zu marten. Dieg, und bag überhaupt bie Diftributionen moglichft befchleunige werben, ift jum Beften bes Sandels febr zwedmäßig, weil fo bas)

werbende Capital baldmöglichst wieder in Thatigfeit geseht wird.

Sehr interessant ist das Capitel über die Rechte der Chegattin des Gemeinschuldners. Die wahren Nechte der Chefrau sind darin eben so sehr gesichert, als verhütet wird, daß sie durch Verschwendung und Betrug die Gläubiger um das Ihrige bringen helfe. Ein Misbrauch, der in Frankreich aufs höchste gestiegen und eine der Ursachen der dringenden Nothwendigkeit war, den Handelscoder zu beschleunigen. Ich kann mich hier nicht enthalten, eine hierher gehörige Stelle aus der Rede des berühmten und verdienten Herrn Treilhard herzusesen:

"Wer waren, sagt er, "die Manner, die sich "im Handel einen großen Ruf erwarben, deren an "den außersten Enden der Erde geachtete Unter"schrift ihren Aufträgen punktlichere Befolgung ver"schaffte, als sich oft die Regenten ganzer Staaten
"versprechen können? Privatmanner waren sie, deren
"Anfang ganz gering war; die aber durch anhal"tende Arbeit samkeit, durch eine glückliche
"Fassungsgabe, durch kluge Benuhung der
"Umstände, durch tiefes Nachdenken über
"das Wesen ihres Geschäfts; vorzüglich aber
"durch eine sich treubleibende Bescheidenheit
"und unerschütterliche Rechtschaffenheit es
"dahin brachten, daß sie das Zutrauen aller gesiste"ten Bölker des Erdkreises genossen! Gott verhüte,

"baf man mir zutraue, als glaubte ich, diese schäse, baren Manner waren ausgestorben! — Allein, was "sind dann doch die häusigsten Benspiele, die wir "vor uns sehen? — Menschen, die mit empóz, rendem Leichtsinn in ihren Stand treten, die "eine mit dem Gefühl des Bessern ganz unz, vereindare Habsucht zu ihrem Gewerbe mitz, bringen, die Eredit zu erlangen hoffen, indem sie "unter dem Scheine einer eingebildeten "Bohlhabenheit ihre wirkliche Bermögenslosige, feit verbergen, und so ihre Lausbahn damit begin, nen, daß sie sich selbst ruiniren, um sich in den Stand "zu sehen, andre mit sich ins Elend zu sürzen!"

Menschen der lettern Urt waren es, die ben ihrer Verheirathung sich zum Empfange großer Mitgiften bekannten, deren sie nie erhalten hatten; im Checontracte der Braut große Vortheile für ein Einbringen
aussehten, das sie nie empfangen konnten; von ihrem
oder der Gläubiger Vermögen der Chegattin Grundstücke
kauften oder betrügliche Gütersonderungen vornahmen,
ben welchen der Frau ungeheure Vortheile, auf Rosten
der Gläubiger, zugestanden wurden!

Diesen Maßregeln elender Betrüger begegnet nun das vorliegende Geset. Das Ubsonderungsrecht ist vorzüglich und mit den gehörigen Bestimmungen und Einschränkungen, auf die Grundstücke eingeschränkt, welche die Frau noch dazu nicht anders, als mit den während der She darauf versicherten

Capitalien, guruckerhalt. Ueberhaupt wird man, nach ben Grunden, Die biefe gange Verordnung an bie Sand giebt, von Seiten der Meltern und Vormunder junger Madchen funftig barauf bebacht fenn, bag bie Mitgift an ben Raufmann in liegenden Grunben bestehe. Ben diesen allein kann ber Fall nicht eintreten, ber ben Capitalien fo oft Statt fand, baf namlich bas Vermögen ber Chegattin nichtswurdig und unter ihrer eignen Mitwirfung verschwendet ward, und bann, da es burch ein Borzugs = und stillschweigen= des Unterpfandsrecht gedeckt war, ber Frau vom er= borgten Gelbe wiederbezahlt werden mußte. Dief ift ben Grundstücken, wo das Capital ohne gericht= liche Verlautbarung, weder vermindert, noch verthan werden kann, nicht zu befürchten. Uebrigens ift Urt. 547. verhutet, daß nicht truglicher Weise auf ben Nahmen ber Frau Grundstude, fo wie andre Gegenstande von erheblichem Werth, angekauft, ober Schenfungen, Lotteriegewinste u. f. f. vorgespiegelt werben konnen. Da bas Gegentheil nur auf geführten Beweis angenommen wird: fo ift wenigstens dem feinen Betruge vorgebeugt, und ber grobe, der in Fertigung falfcher Beweismittel bestunde, wird, aus Furcht vor Entbedung und Strafe, feltner gewagt. Eben dieß gilt (Urt. 550; 114. III.) von dem Bormande, daß die Frau Schulden fur ben Mann bezahlt habe.

2Barum überhaupt bas Unterpfand srecht ber Frau wegen bes erweislichen Mobiliareinbringens (Art. 551; 115. III.) auf Die liegenden Brunde eingefchrantt ift, welche ber Mann gur Zeit ber Berebelis chung ichon befaß, und fie alfo in Uniehung bes eigentlichen Sandlungsfonds blos unter die gemeinen Glaubiger gebort; warum biefes Unterpfanderecht nicht auch auf bie nachher angefauften Grundftucke erftredt warb, bavon liegen, besonders nach bem Borbergefagten, bie Grunde flar ju Tage. Much fann Die Chefrau, die aus Gitelfeit und Gigennut fofibares Gerathe, Schmud und bergleichen vom Manne erprefte (Urt. 554; 118. III.), nicht mehr hoffen, benm Falliment ober Bankerotte diefen Raub, jum Spott ber Glaubiger, (wie infonderheit ben uns unter bem Titel ber unseligen Gerade geschieht!) aus ber Daffe bes verschuldeten Cheherrn lachend herauszunehmen. Rur bas, mas ihr von biefen Wegenstanden, laut Des Checontracts, bereits ben Schließung ber Che juftand, ober, laut flarer Urfunden, burch Erbgangsrecht gufiel, barf fie guructfodern. Bierben ift bie Gicherbeit bes Bermogens ber Chegattin nicht aus ben Mugen gefett. Denn, welcher behutfame Bater ober Vormund wird nicht beym Checontracte bafur forgen, baf bas Ginbringen feiner Tochter ober Munbel auf liegende Grunde verfichert merde?

Ich habe hier die Einwendung horen muffen, baß auf diese Weise der junge Raufmann nicht leicht burch durch eine reiche Heirath sein Glück machen, oder doch das Vermögen seiner Frau nicht in der Handlung werde benutzen können, und daß also dadurch dem Commerz viele Summen entzogen würden!

Darauf antworte ich: bem jungen Buftlinge, ber unter bem Dahmen Raufmann nach fremben Reichthumern hafcht, mochte freilich bie Erlangung folcher Beute von nun an etwas fchwerer werben: aber bafur wird es bem Manne von gutem Rufe, von ftrenger Ordnungsliebe, Sparfamfeit und Thatigfeit nicht fehlen, bas Butrauen rechtlicher und wohlhabender Familien zu erlangen. Die Frau, Die ibm bas Ihrige wirklich in feinen Sanbel anvertraut, wird nicht langer ein von bem feinigen getrenntes Intereffe baben, fonbern feinen Rleiß burch ben ihrigen ermuntern, und wiffen, baf mas fie fpart, fur fie felbft und ihre Rinder gespart fen. Und maren benn vielleicht die Gummen. welche Raufmannsfrauen benm Concurs ihrer Chemanner aus ber Daffe megnahmen, nicht auch Gelb. bas bem Sandel entzogen murbe? Der mare ber befestigte gute Glaube nicht ein boberer Bewinn für ben mahren Sandel, (ich rede nicht von ber wucherlichen Rleinframeren, Die ben Dahmen bes Sandels ufurpirt), als einige von Raufleuten erheirathete Mitgiften?

Das vierte Buch von der Handelsgerichtsbarkeit und dem Handelsprocesse zeigt Handelsgesenbuch. uns, daß in Frankreich alle Handelssachen auch von Hanbelsgerichten, und, unter Vorbehalt der Appellation, lediglich von ihnen entschieden werden sollen. Dieß sollte in allen handelnden Staaten nachgeahmt werden. Nur der Rausmann selbst, oder der Nechtsgelehrte, der die Handlung genau und aus eigner An sicht kennt, kann in Handelssachen mit Einsicht und Erfolg entscheiden. Dennoch sehen wir die Instruction wichtiger und verwickelter Handelsprocesse und kausmännischer Concurse nicht selten in den Händen der unerfahrensten Stadtschreiber, Gerichtshalter und Amtleute! Nicht in einer einzelnen Handelsstadt: im ganzen Staate sollten Handelssachen blos vor eignen Handelsgerichten erörtert und entschieden werden.

Der Furcht, daß die in den Handelsgerichten sienden Rausleute nicht Nechtsersahrung genug haben möchten, wird dadurch vorgebeugt, daß der Prässident allemal bereits ein richterliches Amt befleisdet haben muß. (§. 620; 6. IV.) (Wiewohl ich nicht leugnen kann, daß der häusige Wechsel der Richter (§. 623; 9. IV.) mir bedenklich scheint.) Die Competenz der Handelsgerichte in Unsehung der Sachen und Personen ist (Art. 631—634; 18—21. IV.) sehr genau bestimmt, woben zugleich lobenswerth ist, daß ben geringsügen Gegenständen (Art. 639; 25. IV.) keine Uppellation Statt sindet.

Die schleunige Justigpflege, Die vermoge bes in handelssachen vorgeschriebenen summarischen

Verfahrens Statt finden foll, kann, wenn sie zugleich unparthenisch und genau verwaltet wird, dem Credit der Französischen Handlung nicht anders, als vortheilhaft senn.

Reinem Sachkenner kann es entgehen, daß, ben allen anerkannten und größtentheils schon praktisch beswährten Vorzügen dieser Verordnungen, dennoch so manche Gegenstände, welche das Handelsrecht betreffen, in diesem Handelscoder nicht entschieden sind.

Ullein, man erwäge hierben Folgendes:

1) Es follten hier nur die einfach sten Rechtsmaximen, als bleibende Grundlagen des Hanbelsrechts aufgestellt werden; dagegen aber alle zufällige, der Abanderung und dem Wechsel der Verhältnisse unterworsene Anordnungen der Regierung besonders erscheinen. So werden z. V.
über den Handel mit Staatspapieren (Art. 90. I.),
über die Lossaufung der Gesangenen (Art. 269;
80. II.), über die Gebühren der Agenten des
Creditwesens (Art. 484; 48. III.), über die Zahl
der Handelsgerichte, die Orte, wo jedes seinen
Sis haben soll, und die Zahl der Richter in jedem
berselben (Art. 615 — 617; 1. 2. 3. IV.) u. s. w. noch
eigne Reglements erscheinen; wie denn auch über
das gesammte Douanen= und Zollwesen, über

die Organisation ber Commerzkammern und ahnliche Gegenstände bereits besondere Verordnungen vorhanden sind.

- 2) Das Handelsgesesbuch verweist an mehrern Orten auf Policenverordnungen und auf Verfügungen der Police correctionnelle, für welche man im Code de Police fünftig die Normen sinben wird.
- 3) Ben der jesigen Verwirrung im Seehandel, ben der Zerrüttung aller Verfassung, ben der Verleugnung aller Grundsäße des Seerechts und der Frenheit der Meere ließ sich an keinen praktisch ausführbaren code maritime denken. Wir haben ihn aber gewiß von dem nie unthätig ruhenden Geiste Napoleons, gleich nach dem allgemeinen Frieden, zu erwarten. Dis dahin gelten in Frankreich die aufs Völkerseerecht Bezug habenden und damit zusammenhängenden Unordnungen der alten ordonnance maritime und einige neue Modificationen berselben.
- 4) Mehrere Materien sind bereits in Napoleons Civilge se huche und der bürgerlichen Gerichtsordnung (code de procédure) abgehandelt. In letterer ist, unter andern, der ganze summarische Procest vorgeschrieben, wie er in den Handelsgerichten (h. 642. 25. IV.) Statt sinden soll. Ueber noch andere Materien wird der zu erwartende code criminel entscheiden.
- 5) Es ist bekannt, daß, nach bem vierten Urtikel bes Napoleonischen Gesethuchs, bem rich-

terlichen Ermeffen ein großer Umfang gegeben ift. Bergeblich, auf immer vergeblich murbe bas Beftreben fenn, Die Gefege in eine Cafuiftif vermandeln zu wollen, welche bem Richter alles Rach= benfen erspare und ihn zur Maschine umschaffe. Ift bas Gefet flar, ift es auf unzwendeutige Grundfage gebaut, find widernaturliche, ober blos willführliche, auf blindem Berfommen beruhende Formen aus bemfelben verbannt: bann wird ichon eine große Maffe zweifelhafter Rechtsfragen vermieben werben. In Unsebung ber fich bann noch barbietenben wird Die Ginficht bes Richters in Die Ratur ber Rechts= verbaltniffe, verbunden mit der flaren und lebenbigen Ginficht in bie Matur bes jebesmal vorliegenden Falles, ficherer und leichter jum 3mede führen, als bie undanfbare Bemuhung unerleuchteter Befeggeber, alle bentbare Rechtsfälle voraussehen und bestimmen zu wollen. Denn, ba es nicht fehlen kann, baß ber Falle fich täglich neue, auf taufendfache Urt verschiedene bilden muffen, fo bedurfte es fur biefe abermals neuer Wefesformeln, Die noch bagu immer um fo unanwendbarer werben mußten, je fpecieller fie waren; weil nicht felten ber geringfte fehlende ober bingufommende Umftand bas gange Rechtsverhaltniß andert, alfo bie Unmendbarfeit eines blos nach Umffanben, und nicht nach Grundfagen, abgefaß ten Befeges aufhebt.

Freylich fann es nicht fehlen, baf ben ber Un-

wendung diefes Gefetbuches, befonders in Unfehung der neuen Formen der Fallitenordnung, so manche zweifelhafte Fragen entstehen, so manche gefetliche Erläuterungen sich nothwendig machen werden; allein, dann haben wir

6) auch jum gegenwärtigen code de commerce eben fo gewiß Supplemente ju erwarten, als nachftens jum code civil und jum code de procédure erfcheinen; ba bann ohne Zweifel auch über manche Sandelsrechtsmaterien gefestiche Bestimmungen erfol= gen werden, über die man im Sandelsgesebuche jest noch feine Belehrung findet, als: von Uvisbriefen befonders in Wechfelfachen; vom Bed. felarreft; von ber Wirfung ber gerichtliden Deposition ber Wechselfumme und ben Fallen, in welchen fie zuläflich, ober verwerflich ift; von ber Prolongation traffirter und eigener Bech fel und ihren Birfungen und Formen; von Sandelsaffignationen; von ber Sequeffration ber Sanblung ober Fabrif eines Falliten, jum Beften ber Glaubiger, welche lettere fo oft bem übereilten Berfaufe vorzuziehen ift, und nicht felten ben Glaugern ein Betrachtliches rettet u. f. m.

Allein, man darf nicht glauben, daß weil das neue Handelsgeseschuch dieser Gegenstände nicht gebenkt, deshalb in Ansehung ihrer kein Geses vorhanben, sondern Alles der Willführ der Richter oder Contrahenten überlassen sey. Denn

7) man lese nur mit Bedacht, was im Publizcationsgesetze (S. 162. Urt. 2) weislich und bezstimmt angeordnet ist: "Alle alte Gesetze, die "solche Gegenstände des Handelsrechts bez "treffen, über welche im gegenwärtigen "Gesetzbuche entschieden ist, sind vom iten "Januar des 1808ten Jahres an, abgez "schafft."

Also sind in Ansehung aller Materien des Handelsrechts, über welche in gegenwärtigem Geschuche nicht entschieden ist, die alten Geschuche nicht abgeschafft; sondern es geht dießfalls noch immer nach den alten Gesehen und den bisherigen Handels-Usanzen, welche in dieser Hinsicht dem Handelscoder zum subsidiarischen Rechte dienen.

Und so bleibt dann dieses Handelsgesesbuch ein der Leitung des großen Geistes, der es veranlaßte und fanctionirte, würdiges Werk, das den Charakter seines Urhebers: Einfachheit, mit Geist und Kraft vereinigt, darstellt.

Moch erlaube man mir einige Worte, in Unfehung nachstehender Ueberfegung, hinzuzusügen.

Ich habe geglaubt baß barin, ohne sclavische Machbildung bes Buchstabens bes Driginals, ber Sinn besselben möglichst treu ausgebrückt, und baben von den Worten des Gesetzes nur im unvermeidlichen Falle, durch Umschreibungen abgewichen werden musse, durch welche, zumal wegen der gedrängten Kurze des Styls, leicht der Sinn schwankend, oder gar irrig ausgedrückt wird. Daben aber habe ich die deutsche Construction der französisch zuersschen beutschen vorgezogen.

Ben der Wahl der juristischen Kunstworte habe ich Alles der Verständlichkeit und Bestimmtheit ausopfern zu mussen geglaubt. Die neueste Deutschheit, die jedes aus einer fremden Sprache herkommende Kunstwort verschmäht, bedarf nicht selten eines Ueberseßers, um Deutschen verständlich zu werden. Wo indeß ein deutsches Wort die Sache eben so flar, und noch flarer, ausdrückt, da habe ich mich der ausländischen Ausdrücke ganz enthalten zu mussen geglaubt und den fremden Ausdruck in einer Parenthese bengefügt. Lieber wollten wir doch unsre gute deutsche Muttersprache ganz vergessen, als sie zu einem barbarischen Gemisch deutscher und ausländischer Wörter umschaffen.

Die Handels= und Schiffersprache habe ich nur ba, wo das Original darauf hinwies, gewählt. Der Gesetzgeber muß anders sprechen, als der Contorist oder Steuermann; denn er muß nicht blos diessen, sondern, soviel als möglich ist, der ganzen Nation verständlich seyn. Uebrigens hat sich die höhere kaufmannische Sprache in Deutschland gar sehr verseinert

und gereinigt, und man kann in kaufmannischen Unsgelegenheiten von Handelsgefellschaftern, Rechenungen, Wechfelburgschaft u. s. w. sprechen, ohne den Tadel des feinern Raufmanns deshalb fürchten zu mussen, weil man nicht von Compagnons, Contos, und Aval redete.

Auch das Französische Original hat die Französischen Schiffsausdrucke nur im unentbehrlichen Falle gebraucht, und es ist daher die deutsche Schiffersprache in dieser Uebersehung nur so weit treulich beobachtet, als es die Bestimmtheit erfoderlich machte und der gewöhnliche Ausdruck zwendeutig gewesen senn wurde.

Die Ausdrücke indossiren und giriren sind als gleichbedeutend gebraucht, weil die meisten deutschen Wechselordnungen den deshalb von einigen gemachten Unterschied nicht beobachten.

Bur Erläuterung mancher Ausbrücke habe ich in den Noten kurze Worterklärungen, oder auch hin und wieder dem Texte die Citate erklärender Parallesstellen des Napoleonischen Civilgesesbuchs, oder der bürgerlichen Gerichtsordnung bengefügt.

# Bur zweyten Auflage.

Mls die erste Austage dieses Werks so eben erschienen war, gieng von Paris die Nachricht ein, daß der erste officielle Abdruck zurückgenommen und am 26. December 1807 aus der Raiserlichen Druckeren eine neue officielle Auflage hersausgekommen sen. Aus dem zugleich eingesendeten Exemplare ergab sich, daß nunmehr die Nummern aller Artifel durch das ganze Gesesbuch, wie benm Civilgesesbuche und der Gerichtsordnung, ununterbrochen fortlausen, statt daß in der vorigen officiellen Austage die Artifel jedes einzelnen Buchs besonders numerirt waren.

Die erste Auflage gegenwärtiger Uebersesung war binnen wenigen Tagen vergriffen, und alle Exemplare bes spåter fertig gewordnen Französisch = beutschen Abdrucks bereits bestellt.

Ich rieth daber bem Herrn Berleger, fogleich eine neue Auflage zu veranstalten, und benußte diefe Gelegenheit, um die Uebersetzung nochmals Wort für Wort mit dem neuesten officiellen Abdrucke aufs Genaueste zu vergleichen, und nach dem Originale zu berichtigen; besonders aber die eingeschlichenen Fehler und Gallicismen sorgfältig zu verbessern; auch manche Dunkelheiten durch Umschreibungen zu heben.

Für den mir daben ertheilten einsichtsvollen Rath fage ich dem Herrn General Villemanzy und Herrn Obristen Savary öffentlich meinen innigsten Dank und wiederhole diesen Bürdigen Mannern die Versicherung meiner ungeheuchelten Verehrung und Freundschaft.

Was die kaufmannische Sprache und die benm Seewesen üblichen technischen Ausdrücke anlangt, so bekenne ich es dankbar, daß mich daben mehrere der verdienstvollsten Kausleute, die unter die erfahrensten Kenner dieses Fachs gehören, mit ihrem gütigen Rathe unterstüßt haben. Manche Kunstworte habe ich doppelt bengesügt, um mich einer möglichst allgemeinen Verständlichkeit zu versichern.

Da aber viele tausend Exemplare des Franzosi=
schen Originals in Deutschland verbreitet sind, von
denen einige die Unfangs beliebte fortlausende Zahl
der Urtifel; die meisten aber die in der ersten officiellen Auslage ben jedem Buche besonders anfangenden Nummern enthalten, auch in den Reden

ber Staatsrathe und in andern zur Erklarung des Tertes dienenden Französischen Schriften die Zahl der Artikel nach den Büchern angeführt ist: so sind in gegenwärtigem Abdrucke jedem Artikel vom Anfange des zwenten Buchs doppelte Nummern bengefügt, wovon die erste die fortlaufende Zahl, die zwente die Nummer des Artikels jedes einzelnen Buchs bezeichnet; wodurch nun allen Unbequemlichkeiten der nun einmal vorhandenen zwiefachen Art die Artikel zu zählen und anzusühren abgeholsen ist.

Ich übergebe diese verbesserte Uebersesung bem beutschen Publicum mit ber Ueberzeugung, daß daraus der richtige und zuverläffige Sinn des Besseschervorgehe und man sich ihrer mit Sicherheit bedienen fonne.

leipzig, am 24. Februar 1808.

Erhard.

# Inhaltsanzeige.

# Erstes Buch.

Bom handel überhaupt.

|                                                          | Seite         |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Erfter Titel. Bon Kauffeuten                             | . 3           |
| 3wenter Titel. Bon handlungsbuchern                      | . 5           |
| Dritter Titel. Bon Sandelsgefellichaften                 | . 7           |
| Erfter Abich nitt. Bon den verschiedenen San-            |               |
| belsgesellschaften und ihrer Einrichtung                 | . 7           |
| 3menter Abichnitt. Bon Streitigfeiten un:                | -             |
| ter Sandelsgesellichaftern und der Art die=              |               |
| felben zu entscheiben                                    | . 13          |
| Bierter Titel. Bon ber Gutersonberung                    | . 15          |
| Funfter Titel. Bon Sandelsborfen, Wechfel=               |               |
| agenten und Maflern                                      | . 19          |
| Erfter Abichnitt. Bon Sandeleborfen                      |               |
| 3mepter Abichnitt. Bon Wechfelagenten und                | 7             |
| Måflern                                                  | . 19          |
| Sechner Titel. Bon Commissionatren                       | 23            |
| Erfter Abichnitt. Bon Commissionairen über-              | 3             |
| haupt                                                    |               |
| naupt                                                    | . 23          |
| 3 menter Abichnitt. Bon ben Commiffionairen              |               |
| für den Gutertransport, ju Waffer und gu                 | 1 200         |
| gande                                                    | A PROPERTY OF |
| Dritter Abichnitt. Bon Juhrlenten                        | 25            |
| Siebenter Titel. Bon Raufen und Berfaufen                | 27            |
| Achter Titel. Bon Wechselbriefen und deren Ber=          |               |
| jährung                                                  | 28            |
| Erfier Abidnitt. Bon Bechfelbriefen                      | 28            |
| S. I. Bon ber Form bes Wechfelbriefes                    | 28            |
| G. II. Bon der Deding der Eratte                         | 29            |
| S. III. Bon ber Acceptation                              | 29            |
| G. IV. Bon der Acceptation durch Intervention (per onor) | 31            |
|                                                          |               |

| 6 V man San Mark W. Co                                                                       | @            | seite    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| S. V. Bon ber Berfallzeit                                                                    |              | 31       |
| g. VI. Bom Indoffement                                                                       |              | 33       |
| 9. VII. Bon der folidarifchen (Bechfele) Ber-                                                |              |          |
| pinditafeit                                                                                  | -            | 33       |
| 9. VIII. Bon ber Wechselburgschaft (Mngl)                                                    |              | 33       |
| 9. 1A. Bon der Wechselzahlung                                                                | 1            | 34       |
| 9. A. Bon der Zahlung durch Intervention (per onor)                                          | 1            | 36       |
| 9. XI. Bon ben Rechten und Pflichten des Briefs:                                             | The state of | 30       |
| inhaherd                                                                                     |              |          |
| 6. XII. Ron Mratesten                                                                        |              | 37       |
| S XIII. Bom Rud : oder Gegenwechsel :                                                        |              | 41       |
| Smenter Olbichnitt Wan giann Wartet                                                          |              | 42       |
| Britter Ochschnitt. Won eigenen Wechieln .                                                   |              | 44       |
| Dritter Abichnitt. Bon der Wechselverichrung                                                 |              | 45       |
|                                                                                              |              |          |
|                                                                                              |              |          |
| Omentes Co                                                                                   |              |          |
| Zwentes Buch.                                                                                |              |          |
| Vom Geehandel.                                                                               |              |          |
| ~ v m e ceg a a bei.                                                                         |              |          |
| Butter Oited on many                                                                         |              |          |
| Erfter Titel. Bon Schiffen und andern Geefahr-                                               |              |          |
| zengen                                                                                       |              | 46       |
| Zweyter Titel. Bon der Beschlagnehmung und                                                   | -            | 100      |
| vein gettatitaen) verfante eined Aista                                                       |              | 50       |
| Dritter Litel. Lion den Schiffsgiongen (O. 68)                                               |              | 56       |
| Bierter Titel. Bom Schiffscapitain (Schiffer) . Fünfter Titel. Bon der Annahme und hener der |              | 57       |
| Fünfter Titel. Bon der Unnahme und Gener ber                                                 |              | 3.6      |
| Mativica uno per Schittsmannishaft                                                           |              |          |
| Semiler Littel. Mon (Shortenortion Stiffer                                                   |              | 63       |
| verträgen oder Roliffements                                                                  |              | La serie |
| Siebenter Titel. Bom Connopement                                                             | *            | 68       |
| Achter Titel. Bon Schiffsfracht oder Rolis                                                   |              | 70       |
| Neunter Titel Dan ber Det Molis                                                              |              | 72       |
| Neunter Titel. Bon der Bodmeren                                                              | *            | 77       |
| Behnter Titel. Bon Geeversicherungen (Affecurangen)                                          | *            | 82       |
| Erfter Abichnitt. Bom Affecurangvertrage,                                                    |              |          |
| beffen form und Gegenstande                                                                  |              | 82       |
| 2 we were at of the fitter show the Continuent                                               |              |          |
| tetten bes Technotrers und bas Obassis                                                       | 1            | 86       |
| 2 titlet 2 D   C H I I I. Stom Ollifants                                                     | 200          | 91       |
| Citient Little Toll Dangrough                                                                | 100          | 97       |
| 5 10 011 1 CT LIEL Som Goomitte and                                                          | 100          | 101      |
| ~ ~ Vary meter 2 11 El. Sign der Danie.                                                      |              |          |
|                                                                                              |              |          |
| Bierzehnter Titel. Bon ungulaffigen Rlagen .                                                 | 1            | 103      |
| dingingen stugen .                                                                           |              | 100      |
|                                                                                              |              |          |

# Drittes Buch.

# Bom Salliment und Banferott.

|                                                 |       | Geite |
|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Agemeine Berfügungen                            |       | 108   |
| rfter Titel. Bom Falliment                      |       | 108   |
| wesens                                          |       | 108   |
| wesens                                          |       | IIO   |
| Drittes Rapitel. Bon Ernennung bes Be-          |       |       |
| richtscommiffars und der Geschäftsführer (Mgen= |       |       |
| ten) des Creditmefens                           |       | III   |
| Biertes Rapitel. Bon ben vorlänfigen Ber-       |       |       |
| richtungen ber Algenten, und ben erften in      |       |       |
| Rudficht bes Gemeinschuldners gu treffenden     |       |       |
| Berfügungen                                     | -     | II3   |
| Verfügungen                                     | 11/40 | 115   |
| Semples Aubitell won ben biopholimen en         |       |       |
| ratoren (Syndicen)                              |       | 117   |
| Erfter Abichnitt. Bon der Ernennung ber pro:    |       |       |
| visorischen Euratoren (Syndicen)                | 20%   | 117   |
| 3we pter Abidnitt. Bom Abtreten der Agenten     |       | 118   |
| Dritter Abichnitt. Bon den Gebuhren der         |       |       |
| Agenten                                         | 116   | 118   |
| Siebentes Kapitel. Von den Geschäften der       |       |       |
| provisorischen Euratoren (Syndicen)             |       | 119   |
| Erfter Abich nitt. Bon ber Entflegelung und     |       |       |
| ber Inventur                                    |       | 119   |
| 3 mepter Abichnitt. Bom Berfauf ber Baa-        |       |       |
| ren, Mobilien und Beptreibung der außen-        |       |       |
| stehenden Schulden                              | 200   | 120   |
| Dritter Abschnitt. Bon ben gu Erhaltung         |       |       |
| der Maffe zu ergreifenden Magregeln             |       | 122   |
| Bierter Abichnitt. Bon der Erörterung der       |       |       |
| Richtigkeit der Schuldfoderungen                |       | 122   |
| Achtes Rapitel. Bon ben Definitiveuratoren      |       |       |
| und ihren Geschäften                            |       | 126   |
| Erfter Abschnitt. Bon ber Bersammlung ber       |       |       |
| Glänbiger, beren Foderungen richtig befunden    | 100   | 126   |
| und beschworen find                             |       |       |
| Dritter Abschnitt. Bon der Bereinigung der      | *     | 127   |
|                                                 |       | 129   |
| Meuntes Kapitel. Bon ben verschiedenen Clas-    |       | 149   |
| Menutes Auberer von ben berlichenenen Gini-     |       |       |

|                                                       | Seite       |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| fen der Glaubiger und ihren Rechten benm              | Still       |
| Creditwesen                                           | . 131       |
| Erfter Abidnitt. Allgemeine Berfugungen .             |             |
| 3 wepter Abschnitt. Bonden Rechten der hypos          | . 131       |
|                                                       |             |
| thekarischen Glänbiger                                | . 132       |
| Dritter Abschnitt. Bon ben Rechten ber Chesfrauen     |             |
|                                                       | . 134       |
| Behntes Kapitel. Bon ber Distribution und             |             |
| Berechnung bes Mobiliarvermogens                      | . 137       |
| Eilftes Kapitel. Bom Berkaufe ber unbeweg-            |             |
| lichen Guter bes Gemeinschnibners                     | . 138       |
| Zweyter Titel. Bon der Abtretung des Vermd=           |             |
| gens an die Glaubiger (cessio bonorum)                | . 139       |
| Dritter Titel. Bon ber Burudnahme (Bindi=             |             |
| cation)                                               | . 141       |
| Vierter Titel. Bon Bankerotten                        | . 143       |
| Erftes Rapitel, Bom einfachen Bankerott               | . 143       |
| 3 wentes Kapitel. Vom betrugerischen Ronferott        | . 145       |
| Drittes Kapitel. Bon der Vermaltung ber               |             |
| Raffe ben eingetretenem Bankerotte                    | . 147       |
| Fünfter Titel. Von der Wiedereinsennna (bed           |             |
| Falliten) in die vorigen Rechte                       | . 149       |
|                                                       | • • • • • • |
|                                                       |             |
| Viertes Buch.                                         |             |
| Bon ber Gerichtsbarkeit in hanbelsfa                  | J           |
|                                                       | a) en.      |
| Erster Titel. Bon ber Organisation ber han-           |             |
| delsgerichte. Von der Competonz der Han-              | ***         |
| 3 weyter Titel. Bon der Competen, der Gan-            | . 152       |
|                                                       | -           |
| Dritter Titel. Bom handelsgerichtlichen Berfahren     | . 155       |
| Vierter Titel. Vom Verfahren (in Handels-             | . 159       |
| 1000001 May day Olyman 2 de                           |             |
| Gefen gur Bestimmung des Zeitpunftes, mit welchem bas | . 160       |
| Handelsgesenbuch verbindliche Kraft erlangen foll     | miles !     |
| ognition of the strait erlangen foll                  | . 16L       |

# Sandel & gefet buch



# Erstes Buch.

## Bom handel überhaupt.

(ber I. bis VII. Titel find bad am 10. Sept. 1807. Decretirte und ben 20. Sept publicirte, ber VIII. Titel bas am 11. Decretirte und 6m 21. publicirte Gefeg).

## Erfter Zitel.

## Bon Rauflenten.

Art. 1. Raufmann ift, wer handelsgeschäfte treibt, und baraus seinen gewöhnlichen Beruf macht.

2. Jeder aus der alterlichen ober vormundschaftlithen Gewalt entlaffene (emancipirte) Minderiabrige bes einen, ober bes andern Gefchlechts, ber, nach vollig gu= ruckgelegtem achtzehnten Jahre, bon ber ihm in Das poleone Civilgefenbuche Artif. 487. ertheilten Befugnif, Sandel zu treiben, Gebrauch machen will, fann hierzu nicht eber schreiten, noch, in Rucfsicht auf bie burch Sandelsgefchafte eingegangenen Berbindlichfeiten, fur munbig geachtet werden, bevor er nicht 1) bon feinem Bater; oder, bafern biefer gefforben, ber burgerlichen Rechte beraubt, ober abmefend mare, bon fei= ner Mutter; ober, in Ermangelung benber, burch ein bon bem burgerlichen Gerichtshofe bestätigtes Gutachten bes Familienrathes \*), ju biefem Schritte formliche Erlaubnig erhalten hat; und wenn nicht 2) noch überdieß ber beshalb ausgestellte Erlaubnifichein ben bem San-

<sup>\*)</sup> S. S. 407 - 416. bes Napol. Civilgefegb.

4

belsgerichte bes Ortes, wo ber Minderjährige sich niederlassen will, eingezeichnet (enregistré) und öffentlich angeschlagen worden ift.

- 3. Die Verfügung des vorstehenden Artikels ist selbst auf Minderjährige, die keine Raufleute sind, in Ansehung aller derjenigen Geschäfte anwendbar, welche, vermöge des 18ten und 19ten Artikels des II. Titels im IV. Buche (Art. 632, 633), für Handelsgeschäfte erklärt sind.
- 4. Ohne Einwilligung ihres Mannes fann eine Ehefrau nicht öffentlich (ihren eignen) handel treiben.
- 5. Ift sie aber einmal wirkliche handelsfrau (marchande publique), so kann sie, in dem, was ihr Geschäft betrifft, ohne Zustimmung ihres Mannes, Verbindlich, feiten eingehen; ja sie verpflichtet badurch, in diesem Falle, zugleich ihren Mann, dafern die Gutergemeinsschaft unter ihnen Statt findet.

Eine Chefrau, die bloß Waaren ihres Mannes im Einzelnen verfauft, ift nicht als handelsfrau zu betrachten: fondern das Lettere ift nur dann der Fall, wenn fie einen abgesonderten handel führt.

6. Minderjahrige Raufleute durfen, wenn ihnen bie Fuhrung des handels obbestimmter Magen vers gonnt ift, ihre unbeweglichen Guter verpfanden und zur Sppothek einfegen \*).

Gie durfen dieselben sogar veräußern; doch find daben die in Napoleons Civilgesetzbuche Urt. 457. u. f. vorgeschriebenen Formlichkeiten zu beobachten.

7. Auch eine Sandelsfrau barf ihre unbeweglichen Guter verpfanden, jur Spothet einfegen und veraugern.

If sie jedoch nach den Rechtsverhaltniffen des weib- lichen Einbringens (régime dotal) verheirathet: so ton-

<sup>\*)</sup> Wie Verpfändung und Verhppothecirung der Grundfinde nach Französischem Nechte verschieden sep, lehrt bas Napol. Geseth. S. 2072. 2085 — 2091. verglichen mit S. 2114 ff.

nen bie gur Mitgift gerechneten Guter nicht anders perpfandet ober veraugert werden, ale in den burch Da= poleone Civilgefesbuch bestimmten Fallen, und in ber bafelbft vorgefchriebenen form.

## 3menter Titel. Bon handlungsbuchern.

8. Jeber Raufmann ift verbunden, ein Gefchafts. tagebuch (Sandlungsjournal) ju halten, in welchem feine Activ = und Paffivichulben, feine SandelBunternehmungen, feine Bechfelgefchafte, Die Acceptation und Indoffirung von Papieren, und überhaupt Alles, mas er, unter welchem Titel es auch fen, einnimmt ober ausgiebt, Tag fur Lag aufgeführt; in welchem aber auch von Monat ju Monat bie auf fein Sauswefen verwendeten Summen ausgebrückt fenn muffen; und gwar un. abhangig von ben ubrigen Buchern, Die im Sandel ublich, jedoch nicht von - unerläglicher Rothwendig= feit find.

Er ift verbunden, Die einlaufenden Gefchaftsbriefe aufammen gu beften, und die feinerfeite erlaffenen in ein

Copierbuch einzutragen.

9. Er ift berbunden, alljahrlich ein mit feiner Dris patunterfcbrift ju verfebendes Inventarium feiner beweglichen und unbeweglichen Guter, wie auch feiner Activund Paffiofchulben, aufzunehmen, und es, Jahr fur Jahr, in ein zu diefem Bebufe bestimmtes Buch einzutragen.

10. Das Geschäftstagebuch (Journal), und bas Buch, welches bas Inventarium enthalt, muffen paraphirt

(und jabrlich einmal vifirt \*) werden.

\*) Die eingeschloffenen Borte fehlen in ber officiellen Muffage, in welcher die Artifel jebes Buchs befonders numerirt find, fteben aber in ben gleichfalle officiellen, in welchen die Sab-Ien burdaus fortlaufen.

6 Erffes Buch. 3menter Titel. Bon Sanblungebuchern.

Das Briefcopierbuch ift biefer Formalitat nicht un-

Alle Bucher muffen nach ber Tagefolge gehalten, und es barf barin fein weißes Blatt und feine Lucke gelaffen, auch nichts am Ranbe nachgetragen werben.

- 11. Die Buder, beren Haltung burch ben vorstehenden gen und gen Artikel angeordnet ift, mussen entweder von einem Mitgliede des Handelsgerichts, oder von dem Maire, oder einem seiner Benfiger, in der gewehnlichen Form unentgeldlich, foliirt, paraphirt \*) und vifirt werden. Auch ist der Rausmann verbunden, diese Bucher zehn Jahr lang aufzubewahren.
- 12 Ordnungsmäßig gehaltene handlungsbücher tonnen in handelsangelegenheiten unter Raufleuten vom Richter als Beweismittel jugelaffen werben,
- 13. Bucher, die ein Jeder, der Handel treibt, zu halten verbunden ift, konnen, wenn daben die hier aufs gestellten Vorschriften nicht beobachtet sind, weder gerichtlich producirt werden, noch ben Processen als Beweissmittel zum Vortheil berer gelten, die sie gehalten haben; woben es jedoch ben dem, was unten im dritten Buche: von Fallimenten und Bankerotten verordnet ist, unabanderlich verbleibt.
- 14. Die Borlegung ber handlungsbucher und Inventarien fann nur in Angelegenheiten, welche Erbschaften, Gutergemeinschaft, ober Gefellschaftstrennung! betreffen, und ben eingetretenem Falliment, Gerichtswegen auferlegt werden.
- 15. Im Laufe eines Rechtsfreites fann ber Richter felbst die Vorlegung der handlungsbucher von Amtswegen

<sup>\*)</sup> Cotés et paraphés, d. i. alle Blatter muffen mit fortlaufenden Jahlen und mit dem Schrift: oder handzuge verfeben fevn. Auf der erften und letten Seite bemerkt der öffentliche Beamte die Jahl der Blatter unter feiner Namensunterschrift.

verlangen, damit das, was auf den freitigen Gegenftand Beziehung hat, daraus extrahirt werden fonne.

- 16. Im Fall sich die Bucher, beren Vorlegung ansgetragen, verlangt, oder befohlen wird, an einem von dem Gerichtshofe, vor welchem die Sache anhängig ist, entfernten Orte befinden, kann der Nichter deshalb eine Requisition an das dasige Handelsgericht erlassen, oder einem Friedensrichter Auftrag ertheilen, an Ort und Stelle Einsicht davon zu nehmen, über den befundenen Inhalt ein Protocoll zu verfassen, und dieses an das Gericht, vor welchem die Sache anhängig ist, einzussenden.
- 17. Wenn die Parthen, auf beren Handlungsbucher man sich beruft, die Vorlegung berfelben verweigert, so kann der Richter den Gegentheil zum Eide lassen.

#### Dritter Zitel.

## Bon handelsgesellschaften.

#### Erfter Abschnitt.

Bon ben verschiedenen Sandelsgefellschaften und deren (gefeß= maßiger) Einrichtung.

18. Der Gesellschaftsvertrag erhält seine Bestimmung durch die Grundsätze des burgerlichen (gemeinen) Rechts, durch die Handelsgesetze und durch die Uebereinstunft der Parthenen.

19. Das Gefetz erkennt bren Arten von handelsges fellschaften an:

bie namentlich vereinigte Gesellschaft (en nom collectif),

bie stille Gesellschaft (en commandite), bie namenlose Gesellschaft.

- 20. Die Gefellschaft unter vereinigten Ramen ift biejenige, welche von zwen oder mehreren Personen in der Absicht errichtet ift, unter einer gefellschaftlichen Firma handel zu treiben.
- 21. Nur die Namen ber auf diese Beise vereinigten Personen konnen in die Gesellschaftsfirma aufgenommen werden.
- 22. Don ben unter vereinigten Ramen handelnden, im Societatecontracte angegebenen Gefellschaftern, haftet jeder folidarisch (alle fur einen und einer fur alle) für alle Berbindlichkeiten der Gesellschaft, selbst bann, wenn bloß einer von ihnen unterzeichnet hat, dafern es unter der Firma der Compagnie gescheben ift.
- 23. Die stille Gesellschaft (société en commandite) besteht zwischen Einem oder mehrern solidarisch (in solidum) verantwortlichen Handelsgesellschaftern und Einem oder mehreren bloß zum Handelssond bentragenden Usseitrten, welche letztere man stille Compagnons nennt (commanditaires, on associés en commandite).

Sie wird unter einer gefellschaftlichen Firma geführt, in welcher nothwendig ber Name Gines ober mehrerer folidarisch verantwortlichen Handelsgesellschafter (und
fein andrer) enthalten senn muß.

- 24. Giebt es, in einem folchen Berholtniffe, mehrere folidarisch und namentlich verbundene Handelsgesellschafter (woben es gleichviel ist, ob sie alle zusammen die Geschäfte führen, oder Einer oder mehrere für alle), so ist die Gesellschaft zugleich, in Ansehung jener, eine Gesellsschaft unter vereinigten Ramen, und in Ansehung derer, die bloß Borschuß zum Fond leisten, stille Compagnie.
- 25. Der Name eines stillen Compagnons (associé commanditaire) barf nicht in die gesellschaftliche Hanbelessirma mit aufgenommen werden.

26. Der fille Compagnon trägt keinen Berluft, der den Betrag der Summe übersteigt, die er in den Jond der Gefellschaft einlegte oder einzulegen hatte.

27. Der ftille Compagnon tann nichts verrichten, was jur Suhrung ber Gefchafte gehort, ja nicht einmal Geschafte fur bie Gefellschaft, in beren Bollmacht, übernehmen.

28. Dafern dem im vorstehenden Artifel enthaltenen Berbote entgegen gehandelt wird, haftet der stille Compagnon für alle Schulden und Berbindlichfeiten der Gesellschaft, zugleich mit den namentlich vereinigten hanbelsgesellschaftern, solidarisch (in solidum).

29. Die namenlofe Gefellschaft wird unter feinem gefellschaftlichen Namen getrieben, und burch feinen Namen irgend eines einzelnen Theilnehmers bezeichnet.

30. Sie erhalt ihre Firma durch bloge Undeutung bes Gegenstandes ber Unternehmung.

31. Sie wird durch Bewollmachtigte verwaltet, die auf gewiffe Zeit angestellt find, verandert werden, affociirt oder nicht affociirt senn konnen, Gehalt bekommen oder umsonst dienen.

32. Diese Geschäftsverwalter (Factors) überneh. men als solche, feine andre Berantwortlichkeit, als bie, ber erhaltenen Bollmacht gemäß zu handeln.

Sie werden burch ihr Geschäft fur die Verbindlichkeisten ber Gesellschaft, weder einzeln, noch solidarisch, versantwortlich.

33. Der Verluft der handelsgefellschafter fann sich nicht hoher belaufen, als die Summe, für welche sie ben der Gefellschaft intereffirt find.

34. Das Capital ber anonymen Gefellschaft ift in Actien, ober auch in Actiencoupons, von gleichmafigem Werthe, vertheilt.

35. Die Actie fann in Form eines auf den Inhaber lautenben Scheines ausgestellt fenn. In biefem Falle wird die Ceffion durch die Ueber-

36. Das Eigenthum ber Actien fann aber auch bloß burch Eintragung in die Bucher ber Gefellschaft ertheilt werben.

In diesem Falle wird die Ceffion badurch bewirtt, bag die Erklärung von der Uebereignung der Actie, in die Bücher eingetragen, und vom Cedenten oder beffen Bevollmächtigten unterschrieben wird.

- 37. Eine anonyme Gefellschaft kann nur dann Statt finden, wenn die Regierung Erlaubniß bazu ertheilt und die Stiftungsurkunde genehmigt hat. Diese Genehmisgung muß in Form eines Regierungsbefehls sertheilt werden.
- 38. Auch ben der ftillen Gefellschaft (société en commandite) kann der Fond in Actien vertheilt senn, ohne daß dadurch an den für diese Art von Gesellschaften fesigesetzten Bestimmungen etwas abgeändert wurde.
- 39. Sowohl unter vereinigten Namen errichtete, als stille Compagniehandlungen, mussen entweber burch einen öffentlich vollzogenen, ober mit Privatunterschrift versehenen Vertrag (Societätsacte) beurkundet seyn. Die letztgedachte Unterschrift aber muß nach der Vorschrift des 1325sten Artik. des burgerlichen Gessetzbuches eingerichtet werden.
- 40. Namenlose (anonyme) handelsgesellschaften konnen nicht anders, als mittelft öffentlicher Urkunden errichtet werden.
- 41. Gegen ben Inhalt des schriftlichen Societats= vertrags und in Ansehung bessen, was darin nicht wort= lich enthalten ist \*); ferner wegen mundlicher Aeußerun= gen, die vor, während, oder nach dessen Bollziehung
  - \*) Hier ist das wortlich wiederholt, was wegen der Gesellschaften überhaupt J. 1834. des Mapol. Civilges. B. verschute ist. Meine Bemerkungen über diesen Gegenstand finden sich beym 1341. Art. des N. Civilsche B.

erfolgt fenn follen, findet fein Beweis burch Zeugen Statt, wenn auch der ftreitige Gegenstand weniger, als hundert und funfzig Franken, beträgt.

42. Von dem Societätscontracte jeder unter vereinigten Namen geschlossenen, so wie jeder stillen Handlungscompagnie, ist, binnen vierzehn Tagen, von Zeit der Ausfertigung an gerechnet, in die Handelsgerichtscanzellen des Bezirks (Arrondissements), in welchem das Handelshaus der Compagnie errichtet wird, ein Auszug abzugeben, damit er dort in die Gerichtsbücher eingetragen, und auf dren Monate im Audienzsaale angeschlagen werde.

Befigt die Compagnie mehrere in verschiedenen Arrondiffements gelegene handelshäuser, so muß die Einreichung, das Eintragen, und der Anschlag des erwähnten Auszuges ben dem handelsgerichte eines jeden dieser Begirte (Arrondissements) bewirft werden.

Diese Formlichkeiten sind zu beobachten, ben Strafe ber Nichtigkeit des Vertrags in Beziehung auf die Theilhaber; doch konnen die Inhaber der Compagniehandlung sich auf den Mangel irgend einer dieser Formalitäten gegen einen Dritten nicht ausfluchtsweise berufen.

43. Der einzureichende Muszug muß enthalten:

Namen, Bornamen, Gewerbe und Wohnungen aller ber Handlungsgefellschafter, Die nicht bloge, Actieninhaber ober fille Compagnons find;

bie Sanbelsfirma ber Gefellichaft;

die Benennung berjenigen Handelsgefellschafter, melche bestellt find, der Sefellschaft vorzustehen, deren Geschäfte zu verwalten, und für dieselbe zu unterzeichnen;

ben Betrag der von Actionnairs, oder fillen Compagnons, jum Gefellschaftsfond geleisteten, oder noch ju leistenden Bentrage;

Die Bestimmung der Zeit, wann die Gesellschaft ihren Anfang nehmen, und wann fie aufhoren foll.

- 44. Den Auszug aus bem Societatscontracte unterzeichnen, ben offentlich ausgestellten Urfunden, die Rotarien; ben den unter Privatsignatur vollzogenen, wenn die Gesellschaft eine namentlich vereinigte ift, sammtliche Handelsgesellschafter; ist sie aber stille Gesellschaft, nur die solidarisch verbindlichen und zur Geschäftsführung berechtigten Uffociirten, gleichviel, ob daben Uctien Statt finden oder nicht.
- 45. Der Regierungsbefehl, burch welchen bie anonyme Gefellschaft genehmiget wird, muß mit dem Societatsvertrage zugleich angeschlagen werben, und eben so lange, als dieser, aushängen.
- 46. Soll die Compagnie, nach Ablauf der fur beren Dauer festgesetzten Zeit, fortgesetzt werden; so muß dieß durch eine ausdrückliche Erklarung der handlungsgesellschafter beurkundet senn.

Diese Erklarung, und so auch jede Uebereinkunft, durch welche die Gesellschaft vor Ablguf des in der Stiftungsurkunde bestimmten Zeitraums aufgehoben wird; jede Veranderung, jeder Austritt von Affociirten; jede neue Verabredung oder Clausel; jede Veranderung in der Firma der Gesellschaft ift den im 42ten, 43ten und 44ten Artikel vorgeschriebenen Formalitäten unterworfen.

Im Fall der Unterlaffung dieser Formalitäten, findet die im 42ten Urtik. §. 3. Abs. 3. geordnete Strafe (der Nichtigkeit) Statt.

- 47. Außer den bisher erwähnten dren Arten der Handelscompagnien, erkennt das Gefetz auch die Handelsverbindungen zu Unternehmungen auf gemeinschaftlichen Gewinn und Verlust (associations commerciales en participation) für gültig an.
- 48. Berbindungen dieser Art beziehen fich nur auf eine ober mehrere einzelne handelbunternehmun. gen; und die Gegenstände, die Form, ber Antheil an

Gewinn und Berluft und die Bedingungen hangen von ber Uebereinfunft ber Theilnehmer ab.

49. Die Verbindung zu einer folchen Unternehmung auf gemeinschaftlichen Gewinn und Verlust fann durch die Handelsbucher, durch die Correspondenz, oder auch durch Zeugen dargethan werden, wenn der Gerichtshof dieses letztere Beweismittel zulässig findet.

50. Die Handelsverbindungen ju einzelnen Unternehmungen auf gemeinschaftlichen Gewinn und Berluft find den fur die übrigen Gefellschaften vorgeschriebenen

Kormlichfeiten nicht unterworfen.

#### 3menter Abschnitt.

Bon Streitigkeiten unter handelsgefellichaftern, und ber Art biefelben ju entscheiben.

51. Jede unter Sandelsgefellschaftern über Gegenftande ihres gefellschaftlichen Berhaltniffes entstandene Streitigkeit soll durch Schiederichter ausgemacht werden.

52. Gegen ben schiederichterlichen Ausspruch findet, bafern nicht das Gegentheil ausbedungen worden ift, Appellation oder Cassationsgesuch (pourvoi en cassation)\*) Statt. Die Appellation wird benm Appellationsgerichte angebracht.

53. Die Ernennung ber Schiederichter fann ge-

schehen:

burch einen mit bloger Privatunterschrift versebenen Auffat;

burch eine Notariatsurkunde; burch eine außergerichtliche Urkunde; burch gerichtlich erklärte Zustimmung.

\*) Das nach Frangofischer Gerichtsverfassung Statt findende Rechtsmittel der Berufung auf die Entscheidung des Caffationsgerichts (tribunal de cassation).

14 Erft. Buch. Dritt. Titel. Bon Sanbelsgefellschaften.

54. Die Zeit, innerhalb welcher der Ausspruch ber Schiedsrichter erfolgen foll, wird, ben der Ernennung berfelben von den Partheyen fetgefett. Konnen die letztern fich nicht darüber vereinigen, so wird sie vom Richter bestimmt.

55. Im Fall Einer oder mehrere ber handelsges fellschafter fich weigern follten, Schiederichter zu ers nennen, so werden lettere vom handelsgericht Umtemes gen ernannt.

56. Die Parthepen übergeben ben Schiebsrichtern ihre Borfiellungen und Beweismittel ohne irgend eine processualische Formlichkeit.

57. Dem Theile, der mit ber Einreichung feiner Borftellung und feiner Beweismittel zuruckbleibt, wird auferlegt, binnen gehn Tagen bamit einzufommen.

58. Die Schiederichter fonnen, nach Mafgabe ber Umftande, Die Frift zu biefem Einbringen verlangern.

59. Ift feine anderweite Frift ertheilt, oder die ertheilte abermals abgelaufen, fo urtheilen die Schiederichter bloß nach ben ihnen zugefommenen Actenstücken und Vorstellungen.

60. Sind die Meinungen getheilt: so ernennen die Schiedsrichter, wenn dies nicht bereits durch das Compromiß geschehen ift, einen Obmann; und, wenn sie selbst sich nicht über diese Wahl vereinigen konnen, ernennt ihn das Handelsgericht.

61. Das schiedsrichterliche Urthel muß mit Entscheis bungsgrunden versehen fenn.

Es wird in ber Sandelsgerichtscangellen niebergelegt.

Es wird ohne einige Abanderung in Rechtsfraft gefett, und, auf Befehl des Gerichtsprafidenten, einregistrirt. Diesen Befehl muß der Prafident unbedingt und uneingeschränkt, innerhalb drep Tagen nach erfolgter Niederles gung in der Cangellen, ertheilen.

62. Vorftebende Verfügungen gelten auch fur bie

Bittmen und Erben eines jeben Sanbelsacfellichafters. und andere in beffen Recht eingetretene Perfonen.

- 63. Gind Unmunbige ben einem über Befellschafts. berhaltniffe entstandenen Proceffe intereffirt, fo fann ber Bormund fich bes Rechts, wider ben fchiederichterlichen Ausspruch zu appelliren, (Art. 52.) nicht begeben.
- 64. Alle Unfpruche an Sandelsgefellschafter, Die mit bem Abschluffe, ber Berichtigung ber Rechnungen und Bentreibung ber Schulben (Liquidation) ber bisberigen Compagnie nichte zu thun haben, (associés non liquidateurs): fo wie an beren Wittmen, Erben, ober fonft in ihre Rechte eingetretene Perfonen, find funf Jahre nach Beendigung ober Aufhebung ber Gefellichaft verjahrt, bafern ber bie Dauer ber Cocietat bestimmenbe Bertrag, ober bie In. fundigung ihrer Aufhebung, in Gemagheit bes 42ten, 43ten, 44ten und 46ten Artifele, angefchlagen und eingetragen worden; und bafern in Unfehung eines folchen Unfpruche. feit Beobachtung jener Formalitat, Die Berjahrung burch gerichtliche Borfchritte nicht unterbrochen worden ift.

#### Bierter Eitel.

#### Bon ber Guterfonberung\*).

- 65. Rede Rlage, welche Guterfonderung unter Cheleuten gum Gegenfiande bat, muß in Gemagheit der bieruber \*\*) in Rapoleons Civilgefeth. B. III. Tit. V. Rav. II. Abichn. III. und in ber burgerlichen Gerichtsordnung, im
  - \*) Unter Cheleuten, welche bisher in ber nach Maggabe beg Napoleoneifchen Gefegbnche f. 1399 ff. verftatteten Guter: gemeinschaft (communione bonorum) gelebt haben. G.
- \*\*) Urt. 865. Es fann feine Rlage auf Guterfonderung angebracht werden, wenn der Gerichtsprafident hiergu nicht vorber auf ein beshalb an ihn gerichtetes Anfuchungsichreiben feine Genehmigung ertheilt hat. Indes fann ber Prafident, ehe er das Gefuch autorifirt, vorher die ihm dieffalls nothig buntenden Erinnerungen machen.

2ten Theile B. I. Tit. VIII. befindlichen Borschriften, angebracht, fortgestellt und entschieden werden.

66.

Art. 866. Der Gerichtsichreiber (greffier du tribunal) muß fofort in eine beshalb in ber Audienzstube angeschlagene Tabelle einen Auszug aus ber Gutersonderungsklage eintragen, in welchem enthalten fenn muß:

1) bas Datum ber Rlage;

2) Namen, Bornamen, Gewerbe und Bohnfit ber Chegatten;

3) Namen und Wohnfis bes bestellten Anwalds (avous), ber ju biesem Behuf bem Gerichteschreiber innerhalb brev Tagen von Beit ber eingereichten Klage an gerechnet, gedachten

Auszug zu übergeben gehalten ift.

Art. 867. Ein gleicher Auszug wird in die deshalb in der Audienzstube des Handelsgerichts, in der Kammer der Answälde erster Infanz, (chambres des avoués de première Instance.) und der Kammer der Notarien (wo es dergleichen giebt), befindlichen Tabellen eingetragen. Diese Eintragung ist vom Gerichtsschreiber und Secretair jeder Kammer zu beglaubigen.

Art. 868. Derfelbe Auszug wird, auf Ansuchen der Chefran, in eines der am Orte, wo das Gericht seinen Sig hat, erscheinenden öffentlichen Blatter, und wenn dort dergleichen nicht erscheinen, in eine im Departement herauskommende Zeitung (wenn letteres wirklich der Fall ist), eingerückt.

Die erfolgte Ginrudung biefes Auffages ift, nach Mafgabe ber im Titel von ber Beichlaguehmung unbeweglicher Guter

Mrt. 683. enthaltenen Borfdrift ju beurfunden.

Art. 869. Die conservatorischen Verfügungen ausgenommen, darf auf die Gutertheilungeklage nicht eher ein Urthel gefprochen werden, als einen Monat nach Beobachtung aller dieset vorstehend angeordneten Formalitäten. Diese aber sind, bev Strafe der Nullität, (welche solchen Falls von Seiten des Chemannes oder seiner Gläubiger vorgeschüßt werden fann,) zu bevbachten.

Urt. 870. Das Befenntnif des Chemannes bewirft nie ei=

nen Beweis, felbit wenn fein Glanbiger ba ift.

Art. 871. Die Gläubiger des Mannes können, bis jum Erfolg des Endurthels, ben Anwald der Ehefran durch eine an denselben durch ihren Anwald zu erlassende Juschrift, auffodern, ihnen die Gütersonderungsklage und die daben zum Grunde gezlegte Beweisurtunde mitzutheilen. Sie können selbst zur Erhaltung ihrer Nechte, ohne vorgängige Güterpstegung, interveniren.

Art. 872. Das auf Gutersonderung gesprochene Urthel wird in offener Gerichtesession, und zwar im Sandelsgericht (wenn

66. Jedes Urthel, in welchem auf Trennung der personlichen Gemeinschaft (Scheidung von Tisch und Bette) oder auf Ehescheidung, in Ausehung solcher Shegatten erstannt ist, von denen einer Handel treibt, ist den im 872sten Artif. der Gerichtsordnung vorgeschriebenen Formlichteiten unterworfen; widrigenfalls sieht den Gläubigern fren, gegen Alles, was hierben auf ihr Interesse Bezug hat, einzufommen, und jeder, zu Folge eines solchen Urtheis, unternommenen Auseinandersesung zu widerssprechen.

67. Jeber unter Chegatten, beren einer handel treibt, geschloffene Checontract ift, innerhalb eines Monats, vom Tage der Ausstellung an gerechnet, den im 872ften Artik.

an bem Orte eines vorhanden ift), offentlich abgelefen (publicirt). Ein Muszug aus diefem Urthel, welcher ben Tag und bas Bericht, wo es gefprocen ift, fo wie Namen, Gewerbe und Aufenthalt ber Chegatten enthalten muß, foll in eine biergu bestimmte Tabelle eingetragen, und ein ganges Jahr lang im Audiengfaale bes Berichts erner Infrang und bes Sandelsgerichte, unter welche ber ASobnfis des Chemannes gebort, felbfe wenn legterer tein Saufmann ift, ausgehangen bleiben. Giebt es an bem Orte fein Sandelege. richt, fo foll ber Unichlag in bem Sauptfagle bes Gemeindefaujes am Wohnorte bes Chemannes gefdeben. Gin gleicher Muszug foll in Die Dagn bestimmte, in der Sammer ber Cachmalter und Diotarien (wenn bergleichen am Orte find) angeichlagene Tabelle ein: getragen werden. Die Frau tann auf Bollftredung des Urbeis nicht eber bringen, ale von bein Tage an, an welchem die nur befdriebenen Formlichfeiten beobachtet werden find, ohne bag fie jes boch nothig hatte, den Beilauf ber obermannten Sahresfrift absuwarten.

Aues biefes unbeichabet ber Berordnung bes 1445, Artifels bes burgerlimen Gefenbuches,

Art. 873. Wenn die in gegenwartigem Titel beschriebenen Formalitäten beobachtet worden find, jo ist den Glanbigern bes Sbemannes, nach Ablauf der im vorigen Arrifel erwähnten Frift, nicht mehr verstattet, das auf Gatertheilung gesprochene Urthel als Intervenienten anzusechten.

Urt. 874. Wenn die Shefrau der Gutergemeinheit entfagt, fo muß fie dieß ben der Canzellen des Gerichts, ben welchem die Gutersonderungstlage anhangig ift, erklaren.

ber burgerlichen Gerichtsordnung bezeichneten Behorden im Auszuge mitzutheilen, damit er, in Gemäßheit der in bemfelben Artikel befindlichen Berfügung, in die Tabelle eingetragen werde.

In diefem Auszuge muß angegeben fenn, ob die Chegatten in Gutergemeinschaft getreten find, ob fie in getheilten Gutern leben, ober ob die rechtlichen Berhaltniffe ber Mitgift (régime dotal) unter ihnen Statt finden.

- 68. Der Notar, der den heirathscontract aufgenommen hat, ist verbunden, die in vorstehendem Artikel angeordnete Sinreichung desselben ben den Behörden zu beforgen, und zwar ben Strafe von Sinhundert Franken; und, dafern sich beweisen ließe, daß er solches aus bostichem Sinverständnisse (mit den Parthepen) unterlassen habe, ben Verlust seiner Stelle, und unter personlicher Berantwortlichkeit gegen die Gläubiger.
- 69. Eben diese Einreichung (des Auszugs aus bem Checontracte) muß auch jeder in getheilten Gutern lebende, und jeder nach den rechtlichen Verhältnissen bes weiblischen Einbringens (régime dotal) verheirathete Chegatte, der sich nach erfolgter Verheirathung den Handelsgeschäften widmet, binnen Monatsfrist von dem Tage au, da erfeinen Handel eröffnet hat, bewirken: widrigenfalls wird er, ben eintretendem Falliment, als betrügerischer Bankerrottirer bestraft.

70. Ben gleicher Uhndung foll, jeder in getheilten Gutern lebende, oder nach den Rechtsverhaltnissen des weiblichen Einbringens vermählte Ehegatte, der zur Zeit der Publication des gegenwärtigen Gesetzes Handelsgesschäfte treibt, binnen Jahresfrist, vom Tage gedachter Publication an gerechnet, den Auszug aus seinem Seconstracte gehörigen Orts einreichen.

Erft. Buch. Funft. Titel. Bon Sandelsborfen zc. 19

#### Fünfter Titel.

Von Sandeleborfen, Wechfelagenten und Maffern.

## Erfter Abschnitt.

#### Don Sanbelsbörfen.

- 71. Borfe ift bie, unter bem Unsehen ber Regierung, Statt findende Versammlung von Raufleuten, Schiffscapitainen, Wechselagenten und Maklern.
- 72. Das Refultat ber auf ber Borfe gemachten Verhandlungen und Geschäfte bestimmt ben Cours der Wechsel, der Waaren, der Affecuranz, der Seefracht (oder bes Nolis), des Fuhrlohns zu Wasser und zu Lande, der Staats und andern Papiere, die zu einer Coursbeskimmung (Eintragung in die Courszettel) geeignet sind.
- 73. Diese verschiedenen Course muffen von den Wechfelagenten und den Maflern, in der durch die allgemeinen oder besonderen Polizepverordnungen bestimmten Form, beglanbiget werden.

#### 3menter Abschnitt.

Bon ben Wechfelagenten und Maflern \*).

74. Fur die Abschließung gewiffer handelsgeschäfte giebt es gesehlich anerkannte Unterhandler; Diese find die Wechselagenten (Bankoagenten) und die Makler.

75. Es giebt beren in allen Stadten, Die eine han-

Gie werden vom Raifer ernannt.

76. Rur allein bie gefetymäßig angeffellten Bechfelagenten haben bas Recht, Staatspapiere und andre gu

\*) Senfalen. Ich habe jedoch hier das Wort Senfal nicht branchen wollen, weil es nicht allgemein üblich ift, auch bas Original sich bes Ausbrucks: censal nirgends bedient.

einer Coursbestimmung geeignete Effecten zu negociren; Geschäfte mit trafsirten und eignen, auf Ordre gestellten, Wechseln (billets à ordre), und mit allen im Handel um-laufenden Papieren, für Nechnung Andrer zu schließen, und den Cours derselben zu bescheinigen.

Die Wechselagenten konnen, so wie die Waarenmatler, bemm handel mit ungemungtem Metall die Unterhandler machen, und das Maklerlohn bavon ziehen. Nur sie allein haben das Recht, den Cours desselben zu beurkunden.

77. Es giebt Waarenmafler,

Affecurangmåfler,

Schiffsmässer (courtiers-interprètes et conducteurs de navire),

Måkler für Guterverfendungen gu Baffer und gu Lande.

78. Nur allein die gesehmäßig angestellten Waarenmakler haben das Necht, benm Rauf und Verkauf der Waaren die Unterhandler zu machen, und den Stand der Waarenpreise zu bescheinigen; sie treiben, so wie die Wechselagenten, das Maklergeschäft benm Handel mit ungemunztem Metall.

79. Die Affecuranzmäkler entwerfen, so wie die Notarien, die Versicherungscontracte oder Affecuranzpolizen; sie bezeugen deren Richtigkeit durch ihre Unterschrift; sie attestiren die Taxe der Prämien für alle Reisen zur See oder auf Strömen.

80. Die Schiffsmakler schließen die Schiffsfrachts verträge ab; überdieß haben nur ste allein das Recht, ben Processen die Güterangaben (benm Zoll; déclarations), Chartepartien, Connossements, Contracte und alle andere Aufsähe, zu übersetzen; so wie auch den Cours der Fracht oder des Nolis\*) zu beglaubigen. Nur ste haben in Handelsprocessen und in Zoll = (Douanen ) Geschäften, ben allen Fremden, Schiffsherren und Rausseuten, so wie

<sup>\*)</sup> S. unten II. B. 6. Tit. J. 84.

benm Schiffsvolfe und andern Seeleuten, bas Umt ber Dollmeticher zu verwalten.

- 81. Wen die von ber Regierung ertheilte Bestallung bagu berechtigt, ber fann bas Umt eines Wechfelagenten, Bagren ., Affecurang - und Schiffsmaklers in fich vereinigen.
- 82. Rur allein bie gefetmäßig bestellten Matter fue Guterversendungen ju Waffer und zu Lande haben, an bem Orte, wo fie angestellt find, bas Recht, Die babin einschlagenden Dafflergeschafte zu betreiben; aber in feinem Kalle und unter feinerlen Borwand tonnen fie bamit Die im 78ten, 79ten und goten Artifel bestimmten Functios nen bes Waaren ., Affecurang . ober Schiffsmatters verbinben.
- 83. Ber in Concurs gerathen ift, fann weber Bechfelagent, noch Matler fenn; er mußte benn bie Biebereinsetzung in feine porigen Rechte erlangt baben (réhabilité).
- 84. Reber Wechfelagent und Mafter ift verbunden, ein nach ben im Iten Artifel vorgefchriebenen Formalitas ten eingerichtetes Buch zu halten.

In Diefes Buch muß er Tag fur Tag, und unter geborigem Datum , alle Bedingungen ber Raufe und Berfaufe, Affecurangen, Regociationen, und überhaupt alle burch feine Bermittelung gefchloffenen Gefchafte eintragen, und zwar fo, bag barin weber etwas ausges ftrichen ober rabirt, noch swifthen bie Zeilen gefchrieben, verfett, abbrevirt, ober mit Biffern ausgebruckt merbe.

85. Ein Wechfelagent ober Maffer barf, in feinem Kalle und unter feinem Bormande, Sandels. oder Banquiersgeschäfte auf eigne Rechnung machen.

Er barf weber mittelbar, noch unmittelbar, mes ber unter feinem, noch unter einem erborgten Das men, an irgend einer handelsunternehmung Theil nehmen.

Er barf fur Rechnung feiner Committenten nichts empfangen, noch bezahlen.

- 86. Er kann fich für die Vollziehung der von ihm als Unterhandler geschloffenen Käufe nicht gultiger Beife verburgen.
- 87. Jede Uebertretung der in den benden vorstehenben Artikeln enthaltenen Verfügungen zieht den Verlust seiner Stelle, und die Verurtheilung zu einer vom Strafpolizengerichte (tribunal de police correctionnelle) zu bestimmenden Geldbusse, die sich nicht über dren tausend Franken belaufen darf, nach sich; woben den Parthenen überdem die Schädenklage vorbehalten bleibt.
- 88. Rein, Rraft vorstehenden Artifele, abgesetzer Wechselagent oder Makler kann jemals feine vorige Stelle wieder erhalten.
- 89. Wenn der Wechselagent oder Makler in Concurs gerath, so wird als gegen einen Bankerottirer gegen ihn verfahren.
- 90. Ueber Alles, was den Handel mit Staatspapieren und die Uebertragung des Eigenthums derselben betrifft, wird annoch durch besondre Regierungsversordnungen (des règlemens d'administration publique) verfügt werden.

# Gechster Titel.

# Bon Commiffionairen\*).

Erfter Abschnitt.

Bon Commiffionairen überhaupt.

91. Commissionair ift berjenige, ber in feinem eignen Namen, ober unter ber Firma einer handelscompagnie, fur Rechnung eines Committenten Geschäfte macht.

92. Die Nechte und Verbindlichkeiten bes im Namen des Committenten Geschäfte machenden Commissionairs find in Napoleons burgerlichem Gesetzbuche Tit. 13. B. 3. bestimmt.

93. Jeder Commissionair, der Waaren von einem andern Platze her zugeschickt erhalten hat, um solche für Rechnung des Committenten zu verkaufen, hat wegen der Erstattung des darauf geleisteten Borschusses, so wie wegen der Interessen und Kosten, einen prioritätischen Anspruch auf den Werth der Waaren, dafern sich solche zu seiner Disposition befinden, in seinen Niederlagen, oder in offentlichen Vorrathshäusern liegen, oder er, vor ihrem Eintressen, durch ein Connossement oder einen Frachtbrief bescheinigen kann, daß sie an ihn bereits abgesendet worden sind.

94. Sind die Waaren bereits für Rechnung bes Committenten verkauft und abgeliefert worden, so kann sich ber Commissionair wegen seiner Auslagen, Rossten und Provision, von bem aus dem Waarenversaufe gelöseten Gelde, vor andern Gläubigern des Committensten, bezahlt machen.

95. Wegen ber auf Maaren, bie bon einer am

<sup>\*)</sup> Ich behalte, mehrerer Verftandlichkeit wegen, dieses und abnliche unter handelsleuten übliche Kunstworte ben.

Wohnorte bes Commissionairs lebenden Person deponirt oder an Jemand addressirt sind, geleisteten Darlehne, Vorschusse oder Zahlungen, hat der Commissionair oder Depositar nur in soweit ein Vorzugsrecht, als er die in Napoleons Civilgesesbuche im XVIIten Titel des IIIten Buches wegen der Darlehne auf Faust und andere Pfänder deshalb vorgeschriebenen Verfügungen gehörig beobachtet hat.

## 3menter Abschnitt.

Bon den Commissionairen fur die Guterversendung gu Baffer und zu Lande.

96. Der Commiffionair, der die Beforgung einer Guterversendung zu Waffer oder zu Lande übernimmt, ift verbunden, die Angabe von der Beschaffenheit, dem Bestrage, auch, wenn es verlangt wird, vom Werthe der Waaren, in sein Tagebuch (Journal) einzutragen.

97. Er haftet, ben Fall einer gehörig bescheinigten Uebermacht ausgenommen, fur bas richtige Gintreffen ber Guter, in ber burch ben Frachtbrief bestimmten Lieferungszeit.

98. Er haftet, bafern nicht im Frachtbriefe bas Gegentheil bedungen worden, oder Uebermacht eingetreten ift,
fur Schaden und Berluft an den geladenen Gutern.

99. Er haftet fur bie handlungen bes 3wischencommissionairs (Spediteurs), an welchen er bie Waaren abbreffirt.

100. Sobald die Guter aus der Niederlage bes Berkaufers oder des Spediteurs abgegangen sind, laufen sie, dafern nicht das Gegentheil ausgemacht worden ift, unterwegs auf Nisico und Gefahr des Eigenthümers, je boch mit Borbehalt des Negresses gegen Commissionair und Juhrmann, welche die Fracht übernommen haben.

101. Der Frachtbrief ift anzusehen als ein Contract zwischen bem Spediteur und bem Fuhrmann, ober zwischen bem Spediteur, dem Commissionair und dem Fuhrmann.

102. Der Frachtbrief muß datirt fenn.

Es muß barin angegeben fenn: Die Beschaffenheit, bas Gewicht, ober ber Inhalt ber ju verfendenden Guter;

die Frift, binnen welcher das Gut abgeliefert mer-

Ferner nug barin ausgebrückt fenn: ber Name und Wohnort bes Commiffionairs, welcher die Verfendung beforgt, wenn ein folcher daben vorkommt;

der Rame besjenigen, an ben die Guter gehen follen (abbreffirt find);

Dame und Bohnort bes Juhrmanns.

Es wird ferner barin bestimmt:

bas Suhrlohn (Frachtgeld);

bie auf den Fall verspätigter Ablieferung gu leiftende Entschabigung.

Der Frachtbrief wird vom Spediteur oder vom Commiffionair unterzeichnet.

21m Rande deffelben

befinden fich die Zeichen (Signaturen) und Rums mern der Frachtguter.

Der Frachtbrief muß vom Commissionair in ein gehorig foliirtes und mit dem Handzuge versehenes Buch, in welchem feine Zwischenraume und Lucken gestattet find, eingetragen werden.

#### Dritter Abschnitt.

## Bon Fuhrleuten.

103. Der Fuhrmann muß, den Fall der Uebermacht ausgenommen, für den Berluft der von ihm zu verführenden Guter fiehen. Er fieht fur allen und jeden Schaden, ber nicht von ber eigenthumlichen fehlerhaften Beschaffenheit des Gutes, oder von lebermacht herruhrt.

104. Wenn, wegen eingetretener Uebermacht, bie Fortschaffung und Ablieferung der Guter nicht zur bedunsgenen Zeit erfolgt ift: so fann ber Fuhrmann wegen einer solchen Verzögerung nicht in Anspruch genommen werden.

105. Die erfolgte Uebernahme ber geladenen Guter, und bie Bezahlung des Frachtlohnes heben jede Rlage gegen ben Fuhrmann auf.

106. Wird die Annahme der abzuliefernden Guter berweigert oder bestritten: so muß der Zustand, in welchem sie sich befinden, von Sachverständigen untersucht und bescheinigt werden, welche entweder vom Prafidenten des Handelsgerichts, oder, in dessen Ermangelung, vom Friedensrichter, mittelst einer auf das Ansuchungsschreisben zu zeichnenden Resolution, zu ernennen sind.

Gerichtswegen fann man biesfalls bie Deposition ober Beschlagnehmung ber Waaren anbefehlen, und folche sobann in ein offentliches Lagerhaus bringen laffen.

Auch fann man jum Beffen des Fuhrmanns veranftalten, daß so viel von der Waare verfauft werde, als jur Bezahlung des Frachtlohns erfoderlich ift.

107. Die im gegenwartigen Titel enthaltenen Berfügungen gelten gleichfalls von Inhabern der Flufschiffe und Unternehmern öffentlicher Landkutschen (diligences) und Frachtwagen.

tog. Alle Anspruche gegen ben Commiffionair und ben Fuhrmann, wegen Berlufts ober Beschädigung ber Guter, verjähren, ben Senbungen im Innern von Frankreich, nach sechs Monaten, ben Senbungen ins Ausland, nach einem Jahre. Diese Berjährungszeit ist, auf den Fall bes Berlustes, von bem Tage an zu Erftes Buch. Siebenter Titel. Von Raufen und Vert. 27

rechnen, an welchem der Transport hatte vollbracht senn sollen; in Rücksicht auf eingetretene Schaden aber von dem Tage, an welchem die Ablieferung erfolgt ist. Uebrigens gilt dies Alles nicht von Fällen, wo Betrug oder Untreue Statt gefunden hat.

# Siebenter Litel. Bon Raufen und Berkaufen.

109. Geschlossene Raufe oder Verkaufe werden be-

durch offentliche Urkunden;

burch mit Privat = Unterschrift verfebene Urkunden;

durch den, mit der gehörigen Unterschrift der Parthenen versehenen Schlußzettel (bordereau ou arrêté) eines Wechselagenten oder Maklers;

burch eine acceptirte Factur;

burch bie Correspondeng;

durch die Handlungsbucher der Parthenen;

burch Zeugen; bafern biefes Beweismittel Gerichts= wegen fur julaglich geachtet wird.

## Uchter Titel.

Bon Wechfelbriefen und beren Berjahrung.

Erfter Abfchnitt.

Bon (traffirten) Bechfelbriefen.

5. 1. Don ber Form bes Bechfelbriefes.

110. Der Wechselbrief wird bon einem Orte auf einen andern gezogen.

Er muß datirt fenn.

Es muß barin ausgebruckt fenn:

bie gu gahlende Gumme;

ber Rame besjenigen, ber fie gut gablen bat;

Beit und Drt, wo die Zahlung gefchehen foll;

ber in Gelbe, in Baaren, burch Rechnung, ober auf irgend eine andere Urt empfangene Berth (Valuta).

Er lautet an die Ordre eines Dritten, ober auch an die Ordre bes Ausstellers (Traffanten) felbft.

Ift es Prima, Secunda, Tertia ober Quarta 2c. fo muß bieg barin ausgedrückt fenn \*).

111. Ein Wechfelbrief fann auf eine gemiffe Perfon gezogen, und am Wohnorte eines Dritten zahlbar fenn. Er fann aber auch auf Ordre (in Auftrag) und fur Rechenung eines Dritten gezogen werden.

112. Jeder Wechselbrief, in welchem eine Unrichtigkeit in Anschung bes Namens, ober des Standes oder der Wohnung, oder des Plațes, wo er ausgestellt oder zahlbar ist, vorkommt, gilt als bloßer Schuldschein (simple promesse).

113. Wenn Cheweiber ober andere Frauensperfonen, die weder handelsfrauen, noch Kramerinnen find, (non negociantes ou marchandes), Bechfelbriefe unterfchrei-

<sup>\*)</sup> Dag alfo in einem nur einmal ausgefertigten Wechfel bas Wort: Sola- (seule) ftebe, ift nicht gesehlich erfoberlich.

ben, fo gilt eine folche Berfchreibung, in Anfehung folcher Perfonen, als bloffer Schulbichein.

114. Bon Minderjahrigen, Die nicht Rauffeute find, ausgestellte Wechfelbriefe find in Unfehung ber Traffanten null und nichtig; jeboch mit Borbehalt beffen, mas über bie verschiedenen Rechte ber Parthepen in Rapo. leons Gefegbuche Urt. 1312. bestimmt ift.

## 6. II. Bon der Dedung (Provision) ber Tratte.

115. Der Aussteller (Traffant), ober berjenige, fur beffen Rechnung ber Wechfel gezogen werben foll, muß für bie Dedung geforgt haben. Indeffen Gleibt baben ber Aussteller noch immer perfonlich verpflichtet.

116. Die Deckung ift borhanden, wenn gur Berfallgeit bes Bechfels ber Bezogene bem Musfteller (Traffan. ten), ober bemjenigen, fur beffen Rechnung ber Brief gejogen murbe, eine bem Betrage ber Tratte wenigffens gleiche Gumme fchulbig ift.

117. Die Acceptation fest voraus, daß Decfung porhanden fen.

Gie bient in Anfehung ber Indoffanten jum Bemeis berfelben.

Die Acceptation mag erfolgt fenn ober nicht, fo liegt immer im Laugnungefalle bem Aussteller (Eraffanten) al. lein ob, ju beweifen, baf ber Bezogene (Traffat). gur Berfallzeit, binlangliche Dedung hatte; wo nicht, fo ift er verbunden, fur bie Bahlung felbft bann Gemahr zu leiften, wenn ber Proteft erft nach ben gefetlichen Friften aufgenommen fenn follte.

## G. III. Bon ber Acceptation.

118. Der Aussteller (Traffant) und bie Inboffanten eines Bechfelbriefes haften in folidum fur Die Acceptation und Bezahlung beffelben gur Berfallgeit.

119. Die Verweigerung ber Acceptation wird burch eine Urkunde bescheiniget, welche. Protest wegen mangelnder Annahme heißt.

120. Nach eingegangener Nachricht (avis) von dem wes gen Nichtannahme aufgenommenen Protesse sind, nach Maasgabe der Statt sindenden Verhältnisse, (respective) die Indossanten und der Trassant verpflichtet, für richtige Zahlung des Wechsels zur Verfallzeit Sicherheit zu stellen, oder die Valuta, nebst Kosten für Protest und Rückwechsel, sofort zu bezahlen.

Wer fur ben Traffanten ober einen Indoffanten Sischerheit beftellt (Burgschaft leiftet), ift nur zugleich mit bem, fur ben er fich verburgt hat, solidarisch verpflichtet.

121. Wer einen Wechfelbrief acceptirt, übernimmt die Verbindlichfeit, beffen Werth zu gablen.

Der Acceptant fann von der durch seine Acceptation eingegangenen Berbindlichkeit nicht wieder fren werden, selbst wenn der Aussteller (Traffant), ohne daß jener es wußte, schon vor erfolgter Acceptation, zu zahlen aufgehört (fallirt) hatte.

122. Die Acceptation eines Wechselbriefes muß unsterzeichnet (mit der Namensunterschrift versehen) fenn.

Sie wird durch das Wort acceptirt ausgedrückt. Lautet der Brief auf einen, oder mehrere Tage, oder Monate nach Sicht, so muß die Acceptation dastirt fenn.

Wenn in diesem lettern Falle ben der Acceptation bas Datum weggelassen ist, so wird der Brief in der dars in bestimmten Frift, vom Lage der Ausstellung an gerech= net, zahlbar.

123. In der Acceptation einer Tratte, die an einem andern Orte, als dem Aufenthalte des Acceptanten, zahlbar ift, muß der Wohnort, wo die Zahlung erfolgen, oder sonst das Erfoderliche beobachtet werden soll, bemerkt sepn.

124. Die Acceptation darf nicht Bedingungsweise geschehen; sie kann aber nur auf einen Theil der Wechselsumme beschränkt werden.

Im lettern Falle ift ber Brieffinhaber verbunden, ben Wechfel wegen des (unacceptirten) Restes protestiren ju laffen.

125. Ein Wechfelbrief muß entweder ben der Prafentation, oder fpateftene innerhalb vier und zwanzig Ctunden, von Zeit der Prafentation an gerechnet, acceptirt werben.

Ift, nach Ablauf von vier und zwanzig Stunden, ber Wechsel nicht, entweder acceptirt oder unacceptirt, zurückgegeben worden; so ist derjenige, der ihn zurückbehalten hat, dem Präsentanten wegen des daraus entsstehenden Schadens verantwortlich.

G. IV. Bon der Acceptation durch Intervention \*).

126. Nach wegen nicht erfolgter Unnahme eingelegstem Protest, kann der Wechsel noch von einem Dritten, der für den Trassanten oder für einen der Indossanten ins Mittel tritt, acceptirt werden.

Eine folche Intervention muß im Wechfelprotefte erwähnt, und vom Intervenienten (Ehrenacceptanten) unterschrieben senn.

127. Der Intervenient (Ehrenacceptant) ist berbunben, denjenigen, für den er acceptirt hat, ohne Verzug davon zu benachrichtigen.

128. Aller auf biefe Art geschehenen Acceptationen ungeachtet, bleiben, wegen ber von Seiten bes Bezogenen unterbliebenen Acceptation, bem Briefsinhaber alle seine Rechte gegen ben Aussteller und bie Indosfanten.

#### S. v. Von der Verfallzeit.

129. Ein Wechfelbrief fann gezogen werben : auf Sicht,

\*) Acceptation per onor di lettera oder per onor del giro, Eh= renacceptation, besser: aus Achtung und Freund= schaft geschehene Acceptation. E. auf einen oder mehrere Tage
auf einen oder mehrere Monate
auf einen oder mehrere Uso (usi)
auf einen oder mehrere Tage
auf einen oder mehrere Monate
auf einen oder mehrere Uso (usi)
auf einen oder mehrere Uso (usi)
auf einen benannten, oder bestimmten Tag,
auf die Messe.

130. Der Bechfelbrief auf Sicht ift gahlbar, fo. balb er prafentirt wird.

auf einen oder mehrere Tage
auf einen oder mehrere Monate auf einen oder mehrere Monate auf einen oder mehrere Ufo (usi) }
wird durch das Datum der Acceptation, oder durch das Datum des wegen nicht erfolgter Annahme aufgenommenen Protestes bestimmt.

132. Der Uso begreift brenfig Tage, beren lauf mit bem Tage nach bem Datum bes Wechsels beginnt.

Die Monate find fo zu nehmen, wie fie im Gregorianischen Ralender festgesetzt find.

133. Die Verfallzeit eines in ber Meffe gahlbaren Wechfelbriefes (Megwechfels) ift ber Tag vor bem Schluß ber Meffe, ober, wenn biefe nicht langer, als einen Tag, dauert, ber Meftag felbft.

134. Trifft die Verfallzeit eines Wechselbriefes auf einen gesetzlichen Fepertag, so muß er den Tag vorher bezahlt werden.

135. Alle jur Zahlung ber Wechfelbriefe burch fogenannte Respitt = ober Discretionstage, vermöge hertommens (usance), ober Ortsgewohnheit ehebem vergonnte gonnte Fristen (délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitudes locales) sind hiermit abgeschafft.

#### S. VI. Bom Indoffement.

136. Das Eigenthum an einem Wechfelbriefe wird burch Indoffement auf Andere übertragen.

137. Das Indossement muß mit dem Datum ver- feben fenn;

ben Empfang bes Werthe ausbrucken;

den Damen desjenigen enthalten, an beffen Orbre es geftellt ift.

138. Ift bas Indossement ber Vorschrift bes vorftehenden Artifels nicht gemäß eingerichtet, so bewirkt es feine Uebertragung des Eigenthums, sondern gilt als bloße Vollmacht.

139. Buruckbatirung bes Indoffemente ift, ben ber aufe Falfum gefetten Strafe, verboten.

#### §. VII. Bon ber folibarifden Berbindlichfeit.

140. Alle biejenigen, die einen Wechfelbrief untersteichnet, acceptirt oder indoffirt haben, find, dem Briefsinhaber für die Zahlung zu haften, folidarisch (in solidum) verbunden.

#### 6. VIII. Bon ber Wechselburgichaft (aval).

141. Die Bezahlung eines Wechselbriefes kann, außer der Acceptation und dem Indossement, auch noch durch Burgschaft (aval) zugesichert werden.

142. Diefe Wechfelburgschaft übernimmt ein Dritster, entweder auf bem Wechfel felbst, ober mittelft einer besondern Urfunde.

Der Wechfelburge ift, wenn nicht die Parthepen darüber anders verfügt haben, folidarisch, und auf dieselbe Urt und Weise, wie Aussteller (Traffanten) und Insboffanten, verpflichtet.

#### §. IX. Bon ber Bablung.

143. Ein Wechfelbrief muß in berfelben Munge be.

144. Wer einen Wechselbrief vor ber Berfallzeit bezahlt, bleibt wegen ber Gultigfeit ber Zahlung ver- antwortlich.

145. Wer einen Wechfelbrief jur Verfallzeit und ohne eingetretenen Widerfpruch bezahlt, hat die rechtliche Prafumtion fur fich, daß er dadurch von aller weitern Verbindlichkeit befrent fen.

146. Der Inhaber eines Wechfelbriefs fann nicht gezwungen werden, Die Zahlung vor der Berfallzeit ans junehmen.

147. Die auf einen Secunda., Tertia., Quartawechfelbrief u. f. w. geleistete Zahlung ist rechtsgultig, wenn die Secunda, Tertia, Quarta u. f. w. besagt, daß diese Zahlung die Kraft der übrigen aufhebe.

148. Wer einen Wechsel auf die Secunda, Tertia, Quarta u. s. w. bezahlt, ohne sich denjenigen zurückgeben zu lassen, auf welchem seine Acceptation steht, ist dadurch, in Rücksicht des dritten Inhabers seiner Acceptation, nicht außer Verbindlichkeit geseht.

149. Einspruch wider die Jahlung ift nur auf ben Fall zugelaffen, wenn der Wechfelbrief verloren gegangen, oder der Inhaber fallit geworden ift.

150. Ift ein nicht acceptirter Wechselbrief verloren gegangen, so fann derjenige, dem er gehort, die Zahlung auf die Secunda, Tertia, Quarta u. f. w. fodern.

151. War ber verloren gegangene Wechselbrief mit ber Acceptation verschen, so kann die Zahlung auf die Secunda, Tertia, Quarta u. s. w. nicht anders gesodert werden, als auf richterliche Anordnung, und gegen Sicherheitsbestellung. 152. Ift berjenige, bem ein acceptirter ober nicht acceptirter Wechfelbrief verloren gegangen ift, die Secunda, Tertia ober Quarta nicht vorzulegen im Stande: so fann er bennoch die Bezahlung bes verloren gegangenen Wechfels verlangen, und auf gerichtliche Unordnung erhalten, wenn er sein Eigenthumsrecht durch seine Bücher darthut und Sicherheit bestellt.

153. Wird die Zahlung auf ein, in Gemäßheit ber benden vorhergehenden Urtikel, angebrachtes Suchen ver-weigert, so behalt sich der Eigenthumer des verloren ge-gangenen Wechsels alle seine Nechte durch einen Pro-test vor.

Diefer Protest muß am Tage nach ber Berfallzeit bes verloren gegangenen Wechsels eingelegt werben.

Hiervon sind, unter Beobachtung ber nachstehend (§. XII. Urt. 173 u. f.) für die Notification des Protessies vorgeschriebenen Formalitäten und Friften, der Aussteller (Traffant) und die Judossanten zu benachrichstigen.

154. Wenn Prima verloren gegangen ift, muß ber Eigenthumer, um sich die Secunda zu verschaffen, an seinen unmittelbaren Indosfanten (Vormann) gehen, der verbunden ist, ihn durch seinen Namen und anderweite Bephülfe in Stand zu sehen, wiederum seinen Judosfanten (Vormann) in Anspruch zu nehmen; und so muß man immer weiter von Indosfanten zu Indosfanten zurück geshen, bis man an den Aussteller des Briefes (Traffanten) gelangt; woben der Eigenthumer des verloren gegangenen Wechsels die Kossen trägt.

155. Die Verbindlichkeit wegen ber im 152ten und 153ten Artifel erwähnten Sicherheitsbestellung erlischt nach bren Jahren, wenn während biefer Zeit kein Ans spruch und kein gerichtliches Anbringen erfolgt ift.

156. Abschläglich auf bas Wechselcapital gelei-

stete Zahlungen fommen den Ausstellern und Indossanten

Wegen des Restes ift der Briefsinhaber verbunben, den Wechsel protestiren zu laffen.

157. Die in einem Wechfel bestimmte Zahlungsfrist fann ber Richter burchaus nicht verlängern.

## S. X. Bon der Zahlung durch Intervention (per onor).

158. Ein protestirter Wechselbrief fann durch einen Dritten zum Besten (zu Ehren, per onor) des Ausstellers, oder eines der Indossanten, bezahlt werden.

Die Intervention und die erfolgte Zahlung wirb, entweder im Proteste, oder in einem Nachtrage zu bemsfelben bescheinigt.

159. Wer einen Wechselbrief als Intervenient (aus Achtung, per onor) bezahlt, tritt in die Rechte des Prafentanten ein, und ist zu Beobachtung derselben Formlichkeiten, wie dieser, verbunden.

Ift die Bezahlung durch Intervention zu Ehren des Ausstellers geschehen, so find alle Indosffanten ihrer Berbindlichkeit entledigt.

Ist sie zu Ehren eines Indossanten geschehen, so sind bloß die nachfolgenden Indossanten ihrer Berbind- lichkeit entledigt.

Treten mehrere Intervenienten zur Zahlung eines Wechfelbriefs auf, so wird berjenige vorgezogen, durch welchen die Befreyung von der Verbindlichkeit in hoherem Grade bewirkt wird.

Wenn sich berjenige, auf welchen der Brief urfprünglich gezogen war, und gegen welchen der Protest
wegen Mangel der Unnahme eingelegt wurde, zur Jahlung erbietet, so ift er allen übrigen porzuziehen.

§. XI. Won den Rechten und Pflichten des Briefsinhabers.

160. Der Inhaber eines auf dem festen Lande oder den Inseln von Europa gezogenen, und in den Europäisschen Bestigungen Frankreichs, gleichviel, ob auf Sicht, oder auf einen oder mehrere Tage oder Monate, oder Uso (usi), nach Sicht, zahlbaren Wechselbriefes ist gehalten, die Zahlung oder Acceptation desselben innerhalbsechs Monaten, vom Ausstellungstage (dato) des Briefes an, zu sodern: außerdem ist er seines Regresses an die Indosfanten, und selbst an den Aussteller (Trassanten), wenn dieser nämlich die Deckung der Tratte beswirft hat, verlustig.

Für Wechselbriefe, die in hafen und handelsplagen der Levante und der mitternächtlichen Rusten von Afrika auf die Europäischen Besthungen von Frankreich, und umgekehrt, vom festen kande und von den Inseln von Europa auf die Französischen Niederlassungen (établissements) in den hafen und handelsplagen der Levante und der Nordkuste von Afrika, gezogen sind, beträgt

biefe Frift acht Monate.

Für die von den abendlandischen Rusten von Ufrika bis zum Vorgebirge der guten Hoffnung (das letztere mit eingeschlossen) gezogenen Wechselbriefe, beträgt die

Frist ein Jahr.

Dieselbe Frist von einem Jahre gilt für Wechselsbriese, die vom festen kande und den Inseln Westindiens auf die Französischen Besitzungen in Europa, und umgestehrt, vom festen kande und von den Inseln von Europa auf die Französischen Besitzungen oder Niederlassungen an der Westkuste von Ufrika, oder dem festen kande und den Inseln von Westindien, gezogen sind.

Für Wechselbriefe, die vom festen Lande und von ben Inseln Offindiens auf die Französischen Besthungen in Europa, und umgekehrt, vom festen Lande und von ben Inseln von Europa auf die Französischen Besthungen und Niederlaffungen bes festen Landes und ber Infeln von Dfindien gezogen find, beträgt die Frift zwen Jahre.

Die fo eben erwähnten Friften von acht Monaten, von einem Jahre, und von zwen Jahren, werden mahrend eines Geefrieges verdoppelt.

161. Der Inhaber eines Wechfelbriefes muß bie Zahlung beffelben am Berfalltage fobern.

162. Der Nichterfolg der Zahlung muß den Tag nach dem Verfalltage durch den sogenannten Protest wegen Nichtbezahlung bescheiniget werden.

Ift diefer Tag ein gesetzlicher Fenertag, so wird ber Protest am nachstfolgenden Tage aufgenommen.

163. Weber ber Protest wegen Nichtannahme, noch ber Lob ober bas eingetretene Falliment bes Bezogenen kann den Inhaber von der Berbindlichkeit befrepen, ben nicht erfolgter Zahlung Protest einzulegen.

Auf den Fall, daß ber Acceptant vor der Berfallgeit fallit wird, tann ber Briefdinhaber protestiren laffen, und

jur Ausübung feines Regreffes fchreiten.

164. Der Inhaber eines wegen nicht erfolgter Bahlung protestirten Bechsels fann die Regreßtlage anftellen,

entweder gegen den Aussteller des Briefes und je-

oder gegen die Indoffanten und ben Aussteller gu-

Gleiches Recht fieht auch einem jeden der Indoffanten, in Ansehung des Ausstellers und feiner Bormanner unter ben Indoffanten, ju.

165. Nimmt ber Briefsinhaber feinen Regreß febiglich an feinen Bormann, fo muß er bemfelben von bem Proteste Nachricht ertheilen, und, ben nicht erfolgter Befriedigung, ihn gerichtlich vorladen laffen; und zwar,

wenn beffen Wohnung nur funf Myriameter (gehn Franzofische Meilen) entfernt ift, binnen vierzehn Tagen vom Datum bes Protestes an.

In Unsehung eines solchen Vormannes, beffen Bohnung von dem Orte, wo der Wechselbrief zahlbar war, weiter, als fünf Myriameter (zehn Franzosische Meilen), entfernt ift, soll für jede drittehalb Myriameter (fünf Franzosische Meilen) über die obigen fünf, die vierzehntägige Frist um einen Tag verlängert werden.

166. Wegen in Frankreich ausgestellter, und außerhalb bes Französischen Continentalgebietes in Europa zahlbarer Wechselbriefe sind die in Frankreich wohnhaften Aussteller und Indossanten in folgenden Fristen nach eingelegtem Proteste zu belangen:

in Unsehung ber Briefe, die in Corfita, auf ber Infel Elba ober Capraja, in England und in ben an Franfreich granzenden Staaten gahlbar waren, binnen zwen Monaten;

in Unfehung ber Briefe, die in ben ubrigen Staaten pon Europa gahlbar maren, binnen vier Monaten;

in Ansehung der Briefe, die in den Handelsplaten ber Levante und auf der Nordfuste von Ufrika bezahlt werden follten, binnen sechs Monaten;

in Unsehung ber Briefe, die auf ber Westkufte von Afrika bis jum Vorgebirge ber guten hoffnung, (bas lettere mit eingeschlossen), und in Westindien gahlbar waren, binnen einem Jahre;

in Ansehung ber Briefe, Die in Offindien gahlbar

waren, binnen zwen Jahren.

Diefe Friften gelten in benfelben Berhaltniffen auch fur ben Regreß gegen bie in ben Frangofischen außereus ropaischen Besitzungen wohnhaften Aussteller (Traffanten) und Indosfanten.

Dbige Friffen von feche Monaten, von einem Jahre und von zwen Jahren, werden gur Zeit eines Gee-

frieges verdoppelt.

167. Rimmt ber Briefsinhaber seinen Regreß gemeinschaftlich (collectivement) gegen die Indossanten und ben Aussteller, so sind ihm, in Ansehung eines jeden von ihnen, die durch die vorstehenden Artikel bestimmten Fristen vergonnt.

Ein jeder der Indoffanten ift berechtigt, benfelben Regreß, in der namlichen Frift, gegen jeden Einzelnen, ober gegen alle jufammen genommen \*) (individuellement ou collectivement) auszuüben.

Fur die Indoffanten lauft die Frift von bem Tage nach der von ihnen erhaltenen gerichtlichen Borladung.

168. Rach Ablauf ber oben

für die Prafentation des Bechfelbriefes auf Sicht, oder auf einen oder mehrere Tage, oder Monate, oder Ufo's, nach Sicht,

fur den Protest wegen nicht erfolgter Zahlung, fur die Unstellung der Regreßtlage bestimmten Fristen ift der Briefsinhaber aller feiner Rechte gegen die Indoffanten verlustig.

169. Auch die Indossanten find, wenn sie die oben borgeschriebenen Friften haben verftreichen lassen, jeder an feinem Theile, ber Regreßtlage gegen ihre Cedenten (Vormanner) verlustig.

170. Derfelbe Berluft aller weiteren Ansprüche trifft ben Briefsinhaber und die Indossanten, in Beziehung auf ben Aussteller (Trassanten) felbst, wenn diefer lettere barthun kann, baß zur Verfallzeit des Wechselbriefes volle Deckung der Tratte vorhanden war.

Dem Brieffinhaber bleibt auf biefen Sall einzig und allein die Rlage gegen ben Bezogenen.

171. hat, nach Ablauf ber für den Protest, für den Avis bes Protestes, oder für die gerichtliche Ladung gefetzen Friften, ber Aussteller (Traffant) oder ein Indosfant,

<sup>\*)</sup> Gegen seine Bormanner und ben Aussteller gemeinschaft= lich oder gegen einen Jeden berfelben insbesondere.

die Zahlung der Wechfelschuld burch Rechnung, Compenfation ober fonft wirklich empfangen: fo finden, in Unfebung feiner, die Wirfungen des in vorftebenben bren Urtikeln bem Briefsinhaber angedrohten Berluftes ber Rechtsanspruche nicht Statt.

172. Unabhangig von ben fur Unftellung ber Regrefflage borgefdriebenen Formalitaten, fann der Inha. ber eines wegen nicht erfolgter Bahlung protestirten Bechfels auf bie beweglichen Guter ber Traffanten, Ucceptanten und Indoffanten, mit richterlicher Genehmis gung, Befchlag legen.

#### 6. XII. Bon Proteften.

173. Die Proteste wegen nicht erfolgter Unnahme ober Zahlung werden durch zwen Rotarien, ober burch einen Motar und zwen Zeugen, ober burch einen Gerichtsboten (huissier) und zwen Zeugen, aufgenommen.

Der Protest muß aufgenommen werden:

in ber Wohnung \*) bestenigen, ber ben Wechfel gu gablen batte, ober in bem Saufe, wo er, fo viel man weiß, sulett wohnte;

in ber Bohnung ber Perfonen, die in bem Bechfel-

briefe als Rothaddreffen angegeben find;

in ber Wohnung bes Dritten, ber als Intervenient (per onor) acceptirt hat.

Und zwar muß bies Alles in einem und bemfelben

Inftrumente jufammengefaßt fenn.

Im Fall einer unrichtigen Anzeige ber Wohnung. wird bem Wechselproteste ein Protocoll über die erfolgte Aufsuchung (acte de perquisition) vorquegeschickt.

\*) Domicile heißt nach ber in ben Frangoffichen Gefeben an: genommenen Bedeutung ber bleibende Bobnfis, und ift von der habitation (bem mefentlichen Aufenthalte) verichieben. G. Rap. Civilgefetb. f. 102. u. f. Sier aber wird unter Domicile bie Bohnung, wenn fie nur die gewohn: liche (auch außer bem bleibenden Wohnorte,) ift, verftanden. E. 174. Das Protestinstrument (ber Protest) enthalt: die wortliche Abschrift des Wechselbriefes, der Acceptation, der Indossements und der bengefügten Empfehelungen (Noth = oder Nebenaddressen);

bie geschehene Auffoderung, ben Betrag bes Wechsels briefes ju bezahlen.

Es wird barin angezeigt:

die Gegenwart oder Abwesenheit deffen, der bezahlen soll;

die Grunde ber Zahlungsverweigerung, und die Un-

175. Kein Act von Seiten bes Wechfelinhabers fann die Stelle des aufzunehmenden Protestes vertreten, ausgenommen in dem oben, Art. 150. u. f. angezeigten Falle, wenn der Wechfelbrief verloren gegangen ist.

176. Die Notarien und Gerichtsboten (huissiers) sind, ben Strafe der Amtsentsetzung und des den Parthepen zu leistenden Schadenersaßes, verpflichtet, von jedem Proteste an denjenigen, ben welchem derselbe eingelegt wird, eine genaue Abschrift zu übergeben, (laisser copie) und die selbe vollständig, Tag für Tag, nach Ordnung des Datums, in ein besonderes Buch einzutragen, welches mit fortlausend numerirten Blättern und dem Schriftzuge versehen (coté et paraphé), und in der für die Repertorien vorgeschriebenen Form eingerichtet sepn muß.

G. XIII. Dom Rud = oder Gegenwechsel (Rechange).

177. Der Gegenwechsel (Retourwechsel) wird durch eine Rucktratte bewirft.

178. Die Rücktratte ist ein neuer Wechselbrief, mittelst dessen der Inhaber eines protestirten Bechsels, wegen Capital, Rosen, und des neuerlich bezahlten Wechselcourses, von dem Aussteller (Trassanten) oder von einem der Indossanten seine Befriedigung verlangt.

<sup>\*)</sup> Des gur Bahlung Aufgefoberten.

179. In Betreff des Traffanten wird der Gegenwechsel nach dem Wechselcourse regulirt, wie er zwischen dem Orte, wo die Tratte zahlbar war, und dem Orte, von welchem aus sie gezogen wurde, Statt findet.

In Betreff ber Indossanten wird er regulirt nach bem Courfe, ber zwischen bem Orte, wo die Rimesse einsging ober von ihnen negocirt wurde, und demjenigen Orte, wo die Befriedigung gesucht wird, Statt findet.

180. Die Rücktratte wird von einer Retourrechnung begleitet.

181. Die Retourrechnung enthalt:

das Capital, auf das der protestirte Wechfel lautet; bie Protest- und andere gesetzmäßige Kosten, namentlich (Wechsel-) Provision, Matterlohn, Stempelimpost und Briefporto.

Uebrigens ift barin ber Name besjenigen, auf welschen bie Rucktratte gezogen, und ber Preis (Cours), für welchen fie negocirt worben ift, anzugeben.

Gie ift von einem Wechfelagenten gu befcheinigen.

Un Orten, wo fein Wechfelagent vorhanden ift, wird fie von zwen Raufleuten bescheinigt.

Es muß berfelben ber protestirte Wechselbrief, iber Protest, ober eine beglaubte Abschrift bes lettern, bengestügt fenn.

Im Fall die Rücktratte auf einen der Indossanten gezogen ist, muß derselben noch überdies ein Attestat bengelegt werden, durch welches der Wechselcours von dem Platze, wo der Wechselbrief zahlbar war, auf denjenisgen Ort, von welchem aus er gezogen worden ist, besscheinigt wird.

182. Ueber einen und benfelben Wechfelbrief tonnen nicht mehrere Retourrechnungen Statt finden.

Diefe Retourrechnung wird nach und nach von Indoffanten ju Indoffanten, und zuletzt von dem Aussteller vergutet. 183. Die Ruckwechsel konnen nicht gehauft werben. Jeder Indoffant, so wie der Aussteller (Traffant), tragt nur Ginen.

184. Bom Wechfelcapitale bes wegen Nichtbezah. lung protestirten Briefes laufen bie Binfen vom Tage bes aufgenommen Protestes an.

185. Don den Protefffpefen, von den megen bes Gegenwechfele, und fonft rechtmäßig gefoderten Untoften laufen die Zinfen erft vom Tage der angestellten Rlage an.

186. Wenn die im 18tten Artifel erfoderten Atteftate der Wechfelagenten oder Raufleute der Retourrechnung nicht bengelegt find: so braucht der Ruckwechsel nicht bezahlt zu werden.

## Zwenter Abschnitt. Bon eigenen Wechseln (billets & ordre).

187. Alle Berfügungen, die fich auf die gezogenen (traffirten) Bechfelbriefe beziehen, find, soweit fie

bie Berfallzeit,

bas Indoffement,

die folidarische Verbindlichkeit,

die Wechselburgschaft (aval),

die Zahlung,

bie Zahlung burch Intervention,

ben Proteft,

Die Berbindlichkeiten und Rechte bes Inhabers,

ben Rudwechfel, ober bie Intereffen

betreffen, auf bie eigenen, auf Debre gestellten, Wechsel anwendbar; jedoch, unbeschabet ber Berfügungen, die sich auf die im 22ten, 23ten und 24ten Artifel des II. Tit. des IV. Buches angegebenen Fälle beziehen.

188. Der eigene Wechfel muß batirt fenn. Er giebt an:

bie gu bezahlende Summe,

ben Namen besjenigen, an deffen Ordre er ausge. fellt ift,

bie Zahlungs. ober Berfallzeit,

ben Werth (valuta), er sen nun in Gelbe, an Waaren, in Rechnung, ober auf irgend eine andere Weise, empfangen.

#### Dritter Abschnitt.

#### Bon ber Bechfelverjährung.

189. Jebe Rlage, die sich auf trassirte oder eigene, von Waaren - oder Geldhandlern, oder überhaupt in Handelsangelegenheiten ausgestellte Wechfel bezieht, versichtt in fünf Jahren, von dem Tage des aufgenommenen Protestes, oder des letzten gerichtlichen Andringens an gerechnet, dafern feine Verurtheilung erfolgt ist, oder dafern die Schuld nicht durch eine besondere Urkunde (par acte séparé) anerkannt worden ist.

Jedoch ist der angebliche Schuldner verbunden, wenn es verlangt wird, eidlich zu erharten, daß er nichts nicht schuldig sen; so wie dessen Wittwe und Erben, oder wer sonst in seine Rechte eingetreten ift, daß sie aufrichtig glauben und dafür halten, die Schuld sen abgethan.

# Zwentes Buch.

#### Bom Geebanbel.

(Die in biefem Buche enthaltenen Gefege find fammtlich am 15ten Sept. 1807, becretirt und am 15ten promulgirt.)

## Erfter Titel.

Bon Schiffen und andern Geefahrzeugen.

Urt. 190) 1. Schiffe und andere Geefahrzeuge gehoren ju ben beweglichen Gutern.

Es haften jedoch darauf die Schulden des Bertaufere, namentlich folche, welche das Gefetz fur privilegirt erklart.

191) 2. Dergleichen privilegirte Schulden find folgende, und zwar in nachstehender Ordnung:

Erftens, die gerichtlichen und andern, wegen bes Berfaufs und der Bertheilung des daraus geloften Gels bes veranlagten Roften.

3mentens, die unter dem Namen des Looffen, Laste, Stapele, Pfahle, Hafene oder Borhafengeldes (droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage, bassin ou avant-bassin), bekannten Gebühren.

Drittens, die Lohnung des Huters, und die Roften der Bewachung des Schiffes von deffen Ginlaufen in den hafen, bis zum Berkauf deffelben.

Biertens, der Miethzins für die Niederlagen, wo die Takelage und die Schiffsgerathschaften aufbewahrt find.

Funftens, Die Roften fur Die Unterhaltung bes

Schiffes und feiner Takelage und Gerathschaften, feit ber letten Reife und feinem Ginlaufen im Safen.

Se chetene, ber Gehalt bes Schiffscapitains und bie Lohnung ber Schiffsmannschaft fur bie lette Reife.

Siebentens, die bem Capitain fur die Bedurfniffe des Schiffes, mahrend der letten Reife, vorgestreckten Gelder, und die Erstattung des Werthes der von ihm zu gleichem Behufe verfauften Waaren.

Achtens, die dem Berkaufer, den Lieferanten, und ben jum Schiffsbaue gebrauchten Arbeitern, schuldigen Gelder, wenn das Schiff noch keine Fahrt gemacht hat: ift es aber bereits in See gewesen, die Rückstände für Lieferungen, Arbeiten, Tagelohn, ingleichen die zu Ausbefferung, Berproviantirung, Ausruftung und Ausrehdung \*) bes Schiffes, vor der Abfahrt dargeliehenen Gelder.

Reuntens, die burch Bodmerencontract auf des Schiffes Rumpf, Riel, Tafelage und Gerathschaften, fur deffen Ausbefferung, Berproviantirung, Ausruffung und Ausrehdung, vor ber Abfahrt aufgenommenen Gelder.

Zehntens, ber Betrag ber noch von ber letten Reife ber schuldigen Affecurangpramien auf des Schiffes Rumpf, Riel, Lakelage, Gerathschaften, und deffen Aus-ruftung und Ausrehdung.

Eilftens, die den Befrachtern schuldige Entschadisgung, wegen nicht erfolgter Ablieferung der von ihnen verladenen Waaren, oder wegen des Ersages der an jesnen Waaren, durch Verschuldung des Capitains oder des Schiffsvolks, erlittenen Haveren.

Die hier unter jeder vorstehenden einzelnen Rummer diefes Urtifels zusammen gestellten Glaubiger gehoren in eine Classe, und werden, dafern das gelößte Raufgeld zu ihrer Befriedigung nicht zureicht, Jeder nach Berhaltnif seiner Foderung, befriedigt.

<sup>\*)</sup> S. Abelungs Borterbuch unter Rehber; und Remniche Comtoirlericon unter; Equipage und Schiffn. 7.

192) 3. Das ben im vorstehenden Artikel verzeichneten Schulden ertheilte Borzugsrecht fann nur dann Statt finden, wenn die Richtigkeit berselben auf folgende Art bescheinigt ist:

Erftens, die gerichtlichen Roften muffen befcheini, get fenn durch die von dem competenten Gerichte genehmig. ten Liquidationen (Roftenrechnungen);

3 wentens, die Tonnage- und andere Abgaben, burch richtige Quittungen ber Einnehmer;

Drittens, die im iten, gten, 4ten und 5ten Paragraphen bezeichneten Schulden, durch die von dem hanbelsgerichtsprafidenten bescheinigten Berechnungen;

Viertens, der Sehalt und die Lohnung der Schiffsmannschaft, durch die von den Einzeichnungs. Bureaux (bureaux de l'inscription maritime) bescheinigten Musterrollen über Annahme und Abdankung der Manuschaft;

Fünftens, die aufgenommenen Gelder, und der Werth der jum Besten des Schiffes, während der letten Reise verkauften Waaren, durch die vom dem Capitain aufgesetzten Angaben und Berechnungen, unterstützt durch das von ihm und den Vorstehern der Mannschaft unterzeichnete Protocoll, durch welches die Nothwendigkeit der Darlehne bestätiget wird.

Sechstens. Der Verkauf des Schiffes muß bewiesen werden durch einen, unter bestimmten Datum abgeschlossenen Kauscontract, und die zur Ausrüstung, Ausrehdung und Verproviantirung desselben gemachten Lieferungen, durch die von dem Capitain visirten und vom Rehder genehmigten Zettel, Facturen und Nechnungen, von welchen das Duplicat, vor der Abfahrt des Schiffes, oder spätestens innerhalb zehn Lagen nach dessen Abfahrt, in die Handelsgerichtscanzellen niedergelegt wird. Siel, Takelage, Gerathschaften, Ausrustung und Aumpf, Riel, Takelage, Gerathschaften, Ausrustung und Ausrehdung bes Schiffes, vor dem Abgange desselben, aufgenommenen Gelber muffen bewiesen werden durch die,
entweder vor Notarien, oder mittelst Privatunterschrift vollzogenen Bodmerenbriefe, wovon vidimirte Abschriften, oder
Duplicate, innerhalb zehn Tagen von dato derfelben, in
die Handelsgerichtscauzellen niedergelegt werden muffen.

Achtens, die Berficherungspramien werden befcheinigt durch die Affecuranzpolizen, oder durch Auszuge
aus ben Buchern ber Affecuranzmafler.

Reuntens, die den Befrachtern schuldigen Entschadigungen werden bewiesen durch die darüber gesproschenen gerichtlichen Urthel, oder schiedsrichterlichen Aussprüche.

193) 4. Die binglichen Borzugerechte (Privilegien) der Glanbiger erlofchen, außer ben gemeinen Arten ber Auflogung von Berbindlichkeiten, in diesem Falle auch noch:

durch gerichtlichen, nach ben im folgenden Titel feft-

ober bann, wenn, nach eingetretenem fremwilligen Berkaufe, bas Schiff unter dem Namen und auf Gefahr bes neuen Eigenthumers, und ohne Widerspruch von Seiten der Glaubiger des Verkaufers, eine Seereise gesmacht hat.

194) 5. Daß ein Schiff eine Geereise gemacht habe,

wird bann angenommen:

wenn bescheinigt wird, daß es aus einem hafen abgesegelt, und, drenftig Tage nach seiner Abfahrt, in einen andern eingelaufen sen;

wenn, ohne daß es in einen andern hafen eingelaufen ware, zwischen seinem Abgange und seiner Rucktehr in denselben hafen, mehr, als sechzig Tage, verstoffen sind; oder wenn das Schiff, nachdem es abgesegelt ist, um eine große Reise (voyage de long cours) zu machen, mehr,

als sechzig Tage, in See gewesen ist, ohne daß von Seiten der Gläubiger des Verkänfers ein Anspruch erfolgt wäre.

195) 6. Die frenwillige Veräußerung eines Schiffes muß schriftlich geschehen, und fann, entweder durch eine öffentlich ausgestellte, oder mit bloßer Privatunterschrift versehene Urfunde vollzogen werden.

Ein solcher Rauf kann über bas gange Schiff, ober auch nur über einen Theil beffelben, geschloffen werden; bas Schiff mag nun im hafen liegen, ober auf einer Fahrt begriffen senn.

196) 7. Der freqwillige Verkauf eines auf der Fahrt begriffenen Schiffes ist für die Gläubiger des Verkäufers unnachtheilig.

Das Schiff, oder sein Werth, bleiben baher, des Berkaufes ungeachtet, noch immer das Unterpfand der besagten Gläubiger; und es steht diesen lettern, wenn sie es für gut finden, sogar fren, den Rauf, als zu ihrem Nachtheil und trüglicher Weise geschlossen, anzusechten.

# Zwenter Titel.

Von der Befchlagnehmung und dem (gerichts lichen) Verkaufe eines Schiffes.

197) 8. Jedes Seefahrzeug kann gerichtlich in Befchlag genommen und verkauft werden, und die darauf haftenden binglichen Vorzugsrechte ber Gläubiger werden unter folgenden Formalitäten gelöscht.

198) 9. Es kann nicht eher zur Beschlagnehmung gesschritten werden, als vier und zwanzig Stunden nach ersfolgtem Zahlungsgebot.

199) 10. Gründet fich der Anspruch auf ein gemeines Klagerecht: so muß das Zahlungsgebot dem Eigner in Person, oder an seinem Wohnorte, bekannt gemacht werden.

Gehort die Schuld unter Diejenigen, die, nach Daggabe bes zwenten Artifele, auf bem Schiffe felbft haften und fich eines Vorzugerechts zu erfreuen haben: fo fann das Zahlungsgebor an den Capitain bes Schiffs erlaffen werben.

200) 11. Der Gerichtsbote (huissier) giebt in bem Protocoll:

bie Namen, bas Gewerbe und die Wohnung bes Glaubigers an, für welchen er handelt;

ben Rechtsgrund, fraft beffen er verfahrt; bie Gumme, beren Bezahlung gefodert wird;

bie Erklarung bes Glaubigers, bag er ben Ort. mo ber Gerichtshof, bor welchem ber gerichtliche Berfauf

nachgefucht ift, feinen Gig bat, und ben Drt, wo bas in Befchlag genommene Schiff vor Anter liegt, als feinen Wohnsits betrachtet wiffen (und bafelbft Recht nehmen) wolle \*);

bie Ramen bes Rehbers und Capitains;

ben Ramen, die Urt und Laftigfeit (ber Connenge.

halt, tonnage) bes Schiffes.

Bugleich muß er bas Bergeichnif und bie Befchreis bung ber bagu gehörigen Schaluppen, Boote, Lakelage, Gerathschaften, Baffen, Mund - und Rriegsvorrathe bingufugen.

Endlich muß er einen Auffeher (gardien) beftellen.

201) 12. Wohnt ber Eigner des in Befchlag genomme. nen Schiffes im Begirt bes Gerichts (mo bie Gache angebracht ift): fo muß der Arreftausbringer ihm in Beit pon bren Tagen eine Abschrift von dem über Unlegung bes Arreftes aufgenommenen Protocolle gufertigen, und ihn por den Gerichtshof vorladen laffen, damit er dem Berfaufe ber in Befchlag genommenen Sachen benwohne.

<sup>\*)</sup> Election de domicile. S. Code de procédure civile, Art.. 59. 61. 422. 435. 559.

Wohnt ber Eigner nicht im Gerichtsbezirfe, so werben die an ihn gerichteten Bekanntmachungen und kabungen an die Person des Capitains von dem in Beschlag genommenen Fahrzeuge, oder, in dessen Abwesenbeit, an densenigen abgegeben, der die Stelle des Eigenthumers oder des Capitains vertritt; und die drentägige Frist wird, nach Verhältniß von jeden fünf (Französischen) Meilen (drittehalb Myriametern) der weiteren Entfernung seines Bohnsites, um einen Tag verlängert.

Ift er ein Auslander, und halt fich außer Frankreich auf, so wird in Ansehung der Ladungen und Bekanntmachungen so verfahren, wie es in der Sivilgerichtsordnung Art. 69. vorgeschrieben ift.

202) 13. Ift das in Befchlag genommene Schiff ein folches, deffen Conneninhalt mehr, als zehn Lasten (tonneaux), beträgt:

fo muffen die zu verfaufenden Gegenstande zu bregen Daten ausgerufen und befannt gemacht werben.

Diefe Ausrufungen und Bekannemachungen geschehen von acht Tagen zu acht Tagen, auf der Borfe und auf dem vornehmsten öffentlichen Platze bes Ortes, wo das Fahrzeug vor Anker liegt.

Die Nachricht bavon muß in eines ber offentlichen Blatter eingerückt werden, die an bem Orte, wo das Gericht, von welchem die Beschlagnehmung geschieht, seinen Sig hat, herauskommen; und tommt dort feines heraus, in eines ber offentlichen Blatter bes Departements.

203) 14. Binnen ber zwen nachsten Tage nach jedem öffentlichen Ausrufe werden Anschläge veranstaltet:

am großen Mafte bes in Befchlag genommenen Schiffes;

am hauptthor bes Gerichtshofes, vor welchem bie Sache verhandelt wird;

auf dem Markte und dem Rai des hafens, wo das Schiff liegt, fo wie an der handelsborfe.

204) 15. Ben ben Ausrufungen, Bekanntmachungen und Anschlägen muffen angegeben werben:

Name, Gewerbe und Wohnung des Klägers; der Rechtstitel, auf welchem sein Unspruch beruht;

ber Betrag ber schuldigen Gumme;

daß er den Ort, wo der Gerichtshof seinen Sig hat, und den Ort, wo das Schiff vor Anker liegt, als seinen Wohnsis betrachtet wissen wolle \*);

Rame und Wohnung bes Eigners von dem in Be-

der Rame bes Fahrzeuges, und, wenn es ausgerus fet oder unter Ausrustung ift, ber Rame bes Capitains;

Die Laftigkeit (Trachtigkeit, Tonneninhalt) des Schiffs; ber Ort, wo das Schiff liegt ober flott ift;

ber Rame bes Unwalds desjenigen, der den offent-

bas erfte Gebot;

Die gur Berfteigerung bestimmten Berichtstage.

205) 16. Nach erfolgtem ersten Ausrufe werden die Gebote an bem burch den Anschlag bestimmten Tage anges nommen.

Der zu biefem Behufe von Amtswegen abgeordnete Richter fahrt, nach jedem Ausrufe, von acht Tagen zu acht Tagen fort, die Gebote an dem durch feine Verordnung bestimmten Tage anzunehmen.

206) 17. Nach dem dritten Ausrufe geht die Abjudication an den Lett- und Meistbietenden, ohne weitere Formlichkeit, ben Erloschung der Flamme, (S. Civilgerichtsordnung §. 708.) vor sich.

Indes kann der von Amtswegen abgeordnete Nichter ein oder zweymal, jedesmal auf acht Tage, Aufschub ertheilen.

Auch diese Anfschubsverordnungen werden öffentlich bekannt gemacht und angeschlagen.

<sup>\*)</sup> S. Anm. S. 51.

207) 18. hat ber angelegte Beschlag Barken, Schalup, pen und andere Fahrzeuge von zehn Französischen Schifflasten und darunter zum Gegenstande: so geht die Ubjudication in öffentlicher Sitzung vor sich, nachdem dren Tage hinter einander die Bekanntmachung auf dem Rai wiederholt, auch der Anschlag am Maste, oder, in dessen Ermangelung, an einer andern in die Augen fallenden Stelle des Fahrzeuges, und am Thore des Gerichtshofes, Statt gehabt hat.

Zwischen ber Andeutung des Befchlages und bem öffentlichen Berkaufe muß eine Frift von vollen acht Lasgen ablaufen.

208) 19. Nach der Abjudication bes Schiffes hort die Anstellung des Capitains auf, jedoch mit Borbehalt feines Anspruchs auf Schabloshaltung gegen benjenigen, von bem er fie zu fodern berechtigt ift.

209) 20. Der Ersteher von Schiffen jeder Groffe ift, ben Bermeidung perfonlicher haft, verbunden, ben Erstehungspreis binnen vier und zwanzig Stunden zu bezahlen, ober in ber handelsgerichtscanzellen toftenfren niederzulegen.

Erfolgt weber Zahlung, noch Deposition: so wird bas Schiff abermals feil geboten, und bren Tage nach erfolgter anderweiter Befanntmachung und einmaligem Unschlage, bem Meistbietenden überlassen; und zwar auf Kosten und Gefahr bes vorigen Erstehers (à la folle enchère des adjudicataires b. i. so, daß wenn das Schiff geringer weggeht, als vorher, der vorige Ersteher das, was dadurch von ber von ihm gebotenen Summe abgeht, zulegen muß).

Bur Zahlung bes Abganges, fo wie ber Schaben und Roften, fann ber erfte Erfteher gleichfalls burch perfonliche haft angehalten werben.

210) 21. Rlagen auf Absonderung gewiffer Gegenfienbe\*) (demandes en distraction), muffen vor der Abjudication

<sup>\*)</sup> Code de procédure civile §. 727. Gegenstände, die iure separationis gefodert werden.

angebracht und in ber Cangellen des Gerichtshofes ange-

Werden bergleichen Ansprüche erft nach ber Abjudication erhoben: so haben sie bie rechtliche Wirkung der Protestationen gegen Auslieferung der aus ber Versteigerung gelößten Gelder.

211) 22. Der Rlager, oder Protestirende hat zu Ginbringung feiner Rechtsnothburft eine Frift von bren Tagen.

Der Beklagte hat eben so viel Tage zur Beantwortung. 212) 23. Die Sache wird auf eine bloße Citation ins Verhör gezogen.

Die Protestationen gegen die Auslieferung der aus der Versteigerung gelößten Gelder werden in den nächsten dren Tagen nach erfolgter Adjudication angenommen. Nach Abkauf dieser dren Tage können sie nicht mehr zugelassen werden.

213) 24. Die protestirenden Gläubiger sind verbunden, die Beweismittel für ihre Ansprüche in der Serichtscanzellen einzureichen, und zwar binnen dren Tagen nach der dazu, von Seiten des flagenden Gläubigers, oder, von Seiten des Dritten, an den das Zahlungs voer Ausliesferungsverbot ergangen ist (le tiers saisi) \*), an sie erslassenen Aussoderung (Provocation); widrigenfalls wird, ohne sie zu berücksichtigen, zur Vertheilung der Kaufgels der geschritten.

214) 25. Die kocation der Gläubiger und die Vertheis lung der Masse erfolgt, in Ansehung der privilegirten Gläubiger, nach der im zwenten Artikel des ersten Titels (Art. 161.) vorgeschriebenen Ordnung; in Ansehung der übrigen Gläubiger aber nach Verhältniß ihrer Foderungen.

Die Location eines jeden Gläubigers gilt nicht blos in Ansehung des Capitals, sondern erstreckt sich zugleich auf Zinsen und Kosten.

<sup>\*)</sup> Code de procédure civile §. 557. [8.

215) 26. Ein Fahrzeug, bas im Begriff ift, unter Segel zu gehen, fann nicht in Beschlag genommen werden, ausgenommen wegen solcher Schulden, die zum Behuf ber eben vorzunehmenden Reise gemacht worden sind; und, selbst in diesem lettern Falle fann der Beschlag burch eine für diese Schulden erlangte Burgschaft verhindert werden.

Für fegelfertig wird bas Schiff bann angenommen, wenn ber Capitain (Schiffer) mit ben zu feiner Reife nothigen Papieren verfehen ift.

## Dritter Titel.

Bon Schiffseignern (Rehbern).

216) 27. Jeber Schiffseigner ift fur bie handlungen bes Capitains (Schiffers) in Allem, mas das Schiff und die ganze Sendung betrifft, burgerlich verantwortlich.

Die Berantwortlichfeit hort auf, burch die Losfa-

217) 28. Die Eigner jum Rrieg ausgerufteter (Caper-) Schiffe find jedoch für die Berbrechen und Raubereyen, welche von den auf ihrem Schiffe befindlichen Militair-personen, oder vom Schiffsvolke begangen werden, nur bis jum Betrage der Summe berantwortlich, mit welcher sie Caution gemacht haben; sie mußten denn Theilsnehmer oder Mitschuldige senn.

218) 29. Es fieht bem Eigner fren, ben Capitain ju berabschieden.

Letterer hat kein Recht, Schadloshaltung zu fodern, wenn folche nicht durch schriftliche Uebereinfunft vorbeshalten ift.

219) 30. Ift ber verabschiebete Capitain Miteigenthusmer bes Schiffes, so fann er bem Miteigenthume entfa3mentes Buch. Vierter Titel. Bom Schiffscapitain. 57

gen, und die Erstattung bes verhaltnismäßigen Werthes in baarem Gelbe fodern.

Der Betrag dieses Capitals wird burch, vergleichs. weise oder Gerichtswegen, ernannte Sachverständige bestimmt.

220) 31. In Allem, was das gemeinschaftliche Interesse der Eigner eines Schiffes betrifft, geht es nach der Meinung der Majoritat.

Die Majorität ist auf Seiten berjenigen, die ben bem Schiffe auf einen Antheil intereffirt find, ber über die halfte seines Werthes beträgt.

Die Berfteigerung eines Schiffs ift nur dann zu geftatten, wenn Eigner, welchen zusammen genommen wenigstens die Halfte sammtlicher Schiffsantheile (Schiffsparten) zusteht, darum ansuchen. Es mußte denn deshalb eine andere schriftliche Uebereinfunft Statt finden.

#### Wierter Titel.

Bom Schiffscapitain (Schiffer).

221) 32. Ein Jeder, der zu Führung eines Schiffes oder andern Fahrzeuges angestellt ift, er heiße nun Capitain, Schiffer, oder Patron, ist selbst für geringe Bersehen verantwortlich, die er sich ben der Ausübung seiner Obliegenheiten zu Schulden kommen läßt.

222) 33. Er haftet für die Waaren, die er über-

Er muß barüber einen Empfangsichein ausstellen. Diefer Empfangsichein heißt Connoffement.

223) 34. Die Einrichtung der Bemannung und die Unsnahme und Miethung der Matrofen und anderer Seeleute ift Sache des Capitains. Er foll jedoch hierben immer mit den Eiguern gemeinschaftlich zu Werke gehen, wenn er sich mit ihnen an ihrem Aufenthaltsorte befindet.

224) 35. Der Capitain fuhrt ein Tagebuch (Journal), bas von einem Mitgliede bes Handelsgerichts, oder an Orten, wo fich fein Handelsgericht befindet, von bem Maire ober beffen Abjunct foliirt und paraphirt ift.

In Diefes Journal werden eingetragen: bie unterwegs gefaßten Befchluffe;

die das Schiff betreffende Einnahme und Ausgabe; und überhaupt Alles, was zu feinem Geschäftskreise gehört, und Alles, was Nechnungsablegung oder Ansprüche veranlaffen kann.

225) 36. Der Capitain (Schiffer) ift verbunden, ehe er Ladung einnimmt, fein Schiff, nach Borfchrift und Maggabe der hierüber ergangenen Berordnungen, besichtigen gu laffen.

Das Besichtigungsprotocoll wird benm handelsgerichte niedergelegt, und dem Capitain ein Auszug davon mitgetheilt.

226) 37. Der Capitainift verbunden, am Bord zu haben: die Urfunde über das Eigenthum des Schiffes, (ben Kaufbrief),

ben Bürgerbrief (bas Zeugniß, daß es ein Frangofis schiff fen. Acte de francisation),

Die Mufterrolle,

bie Connoffements und Chartepartien,

bas Protocoll über bie Schiffsbefichtigung,

bie Quittungen über bie bezahlten Zollabgaben, ober bie Scheine über bestellte Sicherheit wegen zu bezahlenber Zollabgaben.

227) 37. Benm Einlaufen in hafen, ober Strohme, und benm Auslaufen aus benfelben, muß ber Capitain perfonlich am Bord feines Schiffs fenn.

228) 39. Falls der Capitain den durch die vier vorhergehenden Artifel ihm auferlegten Berbindlichkeiten entgegen handelt, ift er den an dem Schiffe und deffen Ladung
intereffirten Personen fur alle Ereigniffe verantwortlich.

229) 40. Der Capitain hat gleichfalls für allen Scha-

den zu ftehen, ber die von ihm, ohne schriftliche Einwilligung des Befrachters auf das obere Berdeck (ben Oberloof, Ueberlauf, tillac) seines Schiffes geladenen Waaren treffen fann.

Diese Berfügung gilt jedoch nicht fur bloge Ruften. fahrten (petit cabotage).

230) 41. Die Berantwortlichkeit bes Capitains wird bloß burch erwiesene, von Uebermacht herruhrende Sinsberniffe aufgehoben.

231) 42. Der Capitain und die Schiffsleute konnen, so weit sie sich bereits am Bord befinden, ober
in einer Schaluppe nach dem Schiffe zusahren, um abzusegeln, wegen bürgerlicher Ansprüche nicht verhaftet werden; est müßten denn Schulden senn, die sie zum Behuf der Reise gemacht hatten. Doch konnen sie, selbst in diesem letztern Falle, nicht in Berhaft genommen werben, wenn sie Caution stellen.

232) 43. Un dem Orte, wo sich die Rehber ober ihre Gevollmächtigten befinden, fann ber Capitain, ohne deren ausbrückliche Genehmigung, weder Ausbesserungen des Schiffes vornehmen laffen, noch Segel, Tauwerf und andere Schiffsbedürfnisse einkaufen, noch zu diesem Behufe Geld auf Casco des Schiffes aufnehmen, noch dasselbe verfrachten.

233) 44. Ift das Schiff mit Einwilligung ber Nehder verfrachtet worden, und es weigern sich einige berselben, zu ben zur Abfertigung des Schiffs erfoderlichen Rosten ihren Antheil zu geben: so fann, in diesem Falle, der Capitain, vier und zwanzig Stunden nach geschehener Aussoderung an die saumseligen Nehder, mit richterlicher Genehmigung, für Nechnung ihrer Schiffsparten, Geld auf Bodmeren nehmen.

234) 45. Tritt mahrend ber Reife die Nothwendigfeit ein, bas Schiff ausbeffern zu laffen, ober Lebensmittel einzufaufen: so fann ber Capitain, nachdem er barüber ein von ben Bornehmsten ber Schiffsmannschaft unterzeichne.

tes Protocoll aufgenommen hat, und, in Frankreich vom Handelsgerichte, oder, in bessen Ermangelung, von einem Friedensrichter; im Auslande aber, vom Französischen Consul, oder, in dessen Ermangelung, von der Ortsobrigkeit, gehörig autoristrt ist, auf Numpf und Kiel des Schiffes Geld erborgen, und Waarren, bis zum Betrag der Summe, welche das beurkundete Bedürfniß erfodert, verpfänden oder verkausen.

Die Rehder, oder der Capitain, der ihre Stelle vertritt, haben die unter diefen Umftanden verfauften Baaren nach dem Coursmäßigen Berthe, welchen Baaren
von derfelben Urt und Gute am Lofchungsplatze jur
Zeit der Ankunft des Schiffes haben, in Rechnung zu
bringen.

235) 46. Bevor der Capitain aus einem fremden, oder Französischen Coloniehafen absegelt, um nach Frankreich zurückzukehren, liegt ihm ob, zuvor an seine Schiffsrehder oder beren Bevollmächtigte, eine von ihm unterzeichenete Rechnung einzusenden, in welcher das Verzeichnis und der Waarenpreis seiner Gesammtladung, die von ihm aufgenommenen Gelder, die Ramen und der Aufentshalt der Darleiher angegeben sehn mussen.

236) 47. Der Capitain, der ohne Noth auf Casco des Schiffs, Proviant und Schiffsgerathe Gelder erborgt, Waaren oder Proviant verpfändet oder verfauft, oder in seinen Rechnungen erdichtete Seeschäden und Kossen aufgeführt hat, ist gegen die Ausruster verantwortlich, und zur Erstattung des Geldes oder zu Bezahlung der verstauften Gegenstände persönlich verbunden; und kann, wenn der Fall sich dazu eignet, noch überdies in peinliche Untersuchung genommen werden.

237) 49. Der Capitain barf, ben Strafe ber Nullitat bes Raufes, bas Schiff, ohne ausdrückliche Bollmacht ber Rehber, nicht veräußern; es mußte benn gehörig bescheibnigt senn, baß es zur fernern Fahrt völlig untüchtig

geworben (nicht mehr Seehaltent) fen. (innavigabilité légalement constatée).

238) 49. Jeder Capitain (Schiffer), der fich zu einer bestimmten Reife verbindlich gemacht hat, ift gehalten, dies seibe zu vollenden, ben Bermeidung des ben Eigenthumern und Befrachtern zu leistenden Rosten und Schabenerfages.

239) 50. Der Capitain, der, in Ansehung der Ladung, für gemeinschaftliche Mechnung segelt, fann, bafern nicht das Gegencheil bedungen ift, für seine besondere Mechnung feinen Handel treiben.

240) 51. Im Fall ber Nichtbeobachtung ber im vorftehenden Urtifel enthaltenen Berordnung, werden die vom Capitain für seine besondere Rechnung geladenen Guter zum Bortheil der übrigen Interessenten confiscirt.

241) 52. Was auch immer fur Gefahr eintreten mag, so barf boch ber Capitain sein Schiff, mahrend ber Reise, ohne das Sutachten der Officiers und der Vornehmsten der Schiffsmannschaft, nicht der See Preis geben (abandonniren); aber auch in diesem Falle ist er, ben Bermeidung persönlicher Berantwortlichkeit, verbunden, nebst
feiner eignen Person, auch das Geld, und von den fostbarsten Waaren seiner Ladung soviel, als er nur immer
fann, zu retten.

Gehen die, ben folcher Gelegenheit, aus bem Schiffe mitgenommenen Gegenstände durch Zufall verloren, fo hat ber Capitain dafur nicht weiter zu haften.

242) 53. Der Capitain ift verbunden, binnen vier und zwanzig Stunden, nach feiner Ankunft, fein Tagebuch vifiren zu laffen und feinen Bericht abzustatten.

In diesem Berichte muffen angegeben fenn: der Ort und die Zeit seiner Abreise, der Weg, den er auf seiner Fahrt genommen, die Gefahren, die er bestanden hat, die auf dem Schiffe vorgefallenen Unordnungen, so wie alle und jede merkwurdige Borfalle seiner Reise. 62 3ment. Buch. Biert. Titel. Bom Cchiffecapitain.

243) 45. Diefer Bericht wird in ber handelsgerichts. cangellen an ben Prafidenten erstattet.

An Orten, wo fich fein handelsgericht befindet, wird der Bericht an den Friedensrichter des Bezirfs (Arrondiffements) abgestattet.

Der Friedensrichter hat den erhaltenen Bericht un, verzüglich an ben Prafidenten bes nachsten Sandelsgerichts einzuschicken.

In benden Fallen wird berfelbe in bie handelege. richtscanzellen niedergelegt.

244) 55. Landet der Capitain in einem fremden hafen: so ist er verbunden, sich benm Französischen Consul zu melben, demfelben Bericht abzustatten, und sich von ihm einen Beglaubigungsschein ausstellen zu lassen, burch den die Zeit seiner Ankunft und seiner Abreise, so wie der Bestand und die Art seiner Ladung, bewährt wird.

245) 56. Sieht fich ber Capitain, im Laufe feiner Reife, genothigt, in einen Frangofischen hafen einzulaufen: fo ift er verbunden, benm Prafidenten bes bafigen handels. gerichts bie Urfachen feines Ginlaufens anzuzeigen.

Un Orten, wo fich fein Sandelsgericht befindet, erfolgt die Anzeige benm Friedensrichter bes Cantons.

Erfolgt bas gezwungene Ginlaufen in einen fremden hafen: so ift die Anzeige an den Französischen Consul, oder in beffen Ermangelung, an die Ortsobrigkeit zu erstatten.

246) 57. Der Capitain, der Schiffbruch erlitten, und sich allein oder mit einem Theile seiner Mannschaft gerettet hat, ist gehalten, sich vor dem Nichter des Ortes, oder, wenn sich daselbst kein Nichter befindet, vor jeder Civilbehorde, zu stellen, daselbst keinen Bericht abzustatten, ihn von dem Theile der Schiffsmannschaft, der sich gerettet hat und ben ihm ist, befräftigen, und sich über dies Alles eine beglaubigte Urfunde aussertigen zu lassen.

247) 58. Bur Erorterung des vom Capitain erffatteten

Berichts, verhort ber Richter die Schiffsmannschaft, und, wenn es möglich ift, die Paffagiers, und nimmt ihre Mus, sagen zu Protocoll; doch werden dadurch die übrigen Be, weismittel nicht ausgeschlossen.

Berichte, die nicht bescheinigt find, konnen nicht bagu bienen, ben Capitain (Schiffer) außer Berantwortung gut setzen, und finden vor Gericht keinen Glauben, ausgenommen, wenn ber Capitain sich benm Schiffbruche an ben Ort, wo er seinen Bericht abstattet, allein gerettet hat.

Den Intereffenten bleibt der Beweis nachgelaffen, baf fich die Gache andere verhalten habe.

248) 59. Den Fall einer vor Augen schwebenben Gefahr ausgenommen, barf ber Capitain, wenn er nicht jur Berantwortung gezogen senn will, feine Waaren ausladen (loschen), bis er seinen Bericht erstattet hat.

249) 60. Wenn ber Schiffsproviant unterwegs ausgeht: so ift dem Capitain, nach gehaltener Berathschlagung mit
ben Bornehmsten ber Schiffsmannschaft (nach gehaltenem
Schiffsrathe), erlaubt, diejenigen, die für ihr eignes Beburfniß Lebensmittel ben sich haben, anzuhalten, daß sie bieselben, gegen den ihnen dafür zu bezahlenden Preis, zur gemeinschaftlichen Vertheilung hergeben.

# Bunfter Titel.

Bon der Unnahme und heuer ber Matrofen und ber Schiffsmannschaft.

250) 61. Die Bedingungen, auf welche der Capitain und die Schiffsmannschaft (bas Schiffsvolf) angenommen find, erhellen aus der Mufferrolle, ober aus den unter den Parthenen bechalb geschloffenen Berträgen.

251) 62. Weber ber Capitain, noch die Mannschaft, tonnen, unter irgend einem Borwande, einige Waaren für eigne Rechnung in das Schiff laden, ohne Erlaubniß ber Rebber und ohne bafur Fracht gu bezahlen; fie mußten benn ben ber Unnahme ausdrücklich bagu berechtiget worden fenn.

252) 63. Wird die vorgehabte Reife, auf Beranlaffung ber Rehder, bes Capitains ober ber Befrachter, vor bem Abfegeln bes Schiffs ruckgangig: fo merden bie auf bie gange Reife, ober auf Monate gemietheten Matrofen fur Die Tage, welche fie mit Ausruftung bes Schiffes jus gebracht haben, bezahlt, und behalten gur Schadloshaltung die bereits empfangenen Borfchuffe.

Saben fie noch feinen Borfchuß erhalten : fo bekommen fie gur Entschabigung ihr bedungenes Lohn auf einen Monat.

Bird die Reife erft nach bereits erfolgter Abfahrt ruck. gangig: fo muß ben gu biefer Reife gemietheten Datrofen das, mas ihnen ausgemacht mar, gang bezahlt werben.

Die Matrofen, Die monatemeife gemiethet waren, erhalten bie bedungene heuer fur die bereits verflogne Dienstzeit, und noch außerdem, gur Entschadigung, bie Salfte des Lohns fur die noch übrige mahrscheinliche Dauer ber Reife, ju ber fie gedungen find.

Die Matrofen, fie mogen auf die Dauer ber gangen Reife, ober monatsweise angenommen fenn, erhalten noch überbem Reifegeld gur Rückkehr an ben Ort, wo bas Cchiff abfegelte; es mußten benn ber Capitain, bie Rehber ober die Befrachter, oder der Abministrations. beamte bes Safens, fie auf ein andres, nach jenem Orte guruckfegelndes Sahrzeug einschiffen laffen.

253) 64. Wird vor der Abreife des Schiffes der San: bel an ben Drt, wohin baffelbe bestimmt ift, verboten, ober das Schiff, auf Befehl der Regierung, in Befchlag genommen: fo gebührt den Matrofen blof bas Lohn fur die jur Ausruftung bes Schiffes angewendeten Tage.

254) 65. Tritt das handelsverbot, oder die Befchlag. nehmung des Schiffes mahrend der Reife ein: fo merden,

im Fall bes Berbots, Die Matrofen nach Berhaltniß ihrer Dienstzeit bezahlt;

im Fall ber Befchlagnehmung bes Schiffes aber lauft bie heuer ber monatsweife gemietheten Matrofen, mahrend ber Zeit bes Beschlags, boch nur jur halfte, fort;

bie heuer ber fur die gange Reife gemietheten Matrofen aber wird fo bezahlt, wie fie bedungen ift.

255) 66. Berlangert fich die Reise: so wird ber Bestrag ber Heuer ber Matrofen nach Berhaltniß dieser Berslangerung erhöht.

256) 67. Wird bas Schiff, auf frenwilligen Entschluß, an einem Orte geloscht, der naher ift, als der ben der Befrachtung bestimmte: so wird ihnen nichts abgezogen.

257) 68. Sind die Matrosen auf Antheil am Gewinn, ober am Frachtgelde gedungen: so gebührt ihnen weder Entschädigung, noch Arbeitstagelohn, wenn die Einstellung, Verzögerung, oder Verlängerung der Reise durch Uebermacht veranlaßt worden ist.

If aber die Einstellung, Verzogerung ober Verlangerung der Reife durch die Befrachter veranlaßt worden: fo hat die Mannschaft an den Entschädigungen, die deshalb dem Schiffe zuerkannt werden, Untheil.

Diefe Entschädigungen werden zwischen den Rehdern und ber Schiffsmannschaft in bemfelben Berhaltniffe getheilt, wie es in Unsehung der Fracht geschehen senn murde.

Tritt bas hindernif auf Beranlaffung des Capitains oder der Rehder ein: fo find diefe verbunden, das Schiffs. voll zu entschädigen.

258) 69. Wenn bas Schiff genommen wirb, scheistert und Schiffbruch leibet, so baß Schiff und Gut gangslich verloren geben: so konnen die Matrosen auf keine heuer Anspruch machen.

Sie find nicht verbunden, bas, mas fie auf ihre bener voraus erhalten haben, gurud gu geben.

259) 70. Ift irgend ein Theil des Schiffes gerettet: fo wird den jur gangen Reife oder monatsweise gedungenen handelsgesesbuch.

Matrofen der Betrag ihrer verfallenen heuer bon ben burch fie geretteten Schiffstrummern (bem Brack) begahlt.

Reichen die Trummer nicht zu, oder find bloß Waaren geborgen: fo wird die Volksheuer subsidiarisch von der Fracht bezahlt.

260) 71. Die Matrofen, die sich auf Antheil am Frachtlohne verdungen haben, erhalten ihre Bezahlung bloß von diesem, und zwar verhaltnismäßig nach dem, was der Capitain erhalt.

261) 72. Die Matrofen mogen gemiethet fenn auf welchen Suß fe wollen, so werben ihnen bie Tage besahlt, an benen fie mit Bergung ber Trummer und ber gestrandeten Guter beschäftigt gewesen sind.

262) 73. Wird ber Matrofe mahrend ber Reise frank, ober im Dienst bes Schiffes verwundet: so erhalt er seine heuer fort, und wird auf Rosten bes Schiffes verpflegt und curirt.

263) 74. Sat ber Matrofe im Gefecht gegen Feinde und Seerauber Wunden erhalten: fo wird er auf Roften bes Schiffes und ber Labung verpflegt und curirt.

264) 75. Ift ein Matrofe ohne Erlaubniß ans land gegangen, und bafelbst verwundet worden: fo fallen die Rosten seiner Eur und Berpflegung ihm selbst zur Last; ja, es steht dem Capitain frep, ihn zu verabschieden.

In diesem Falle wird ihm feine heuer bloß nach Berhaltniß der Dienstzeit bezahlt.

265) 76. Stirbt ein Matrofe, ber monatsweise gebungen war, auf ber Reise: so gebuhrt ben Erben bie heuer besselben bis jum Tage seines Todes.

Ift der Matrofe auf die ganze Reise gedungen: fo gebührt, wenn er auf der hinreise, oder im Anfunftshafen ftirbt, den Erben die Salfte der bedungenen heuer.

Stirbt er auf ber Radreife: fo gebuhrt ihnen bas Gange.

hat fich ber Matrofe auf Antheil am Sewinn, ober

an der Fracht verdungen: so gebuhrt den Erben sein ganger Antheil, dafern er nach angetretener Reise firbt.

hat der Matrose ben Bertheidigung des Schiffes sein Leben verloren: so ift deffen Lohn feinen Erben vollständig und fur die ganze Reise zu bezahlen, wenn bas Schiff glucklich anlangt.

266) 77. Der Matrofe, ber im Schiffe genommen und zum Sflaven gemacht wird, fann wegen Bezahlung seines Losegelbes weder an den Capitain, noch an die Rheder, noch an die Befrachter Ansprüche machen.

Er befommt feine heuer bis zu dem Tage, an wels chem er gefangen und zum Stlaven gemacht wurde.

267) 78. Der Matrose, der im Dienste des Schiffes in See oder and kand geschieft, und ben dieser Gezlegenheit gefangen und zum Sklaven gemacht wird, hat ein Recht auf die vollständige Bezahlung seiner Heuer:

Er hat ein Recht zu einer Entschädigung für feine Loskaufung, wenn das Schiff glücklich anlangt.

268) 79. War der Matrose im Dienste des Schiffes in See oder and Land geschickt: so haben ihm die Rehder allein;

war er aber zum Besten des Schiffes und ber Labung in See oder ans kand geschickt: so haben ihm Nehber und Befrachter die Entschädigung zu leisten.

269) 80. Der Betrag der Entschädigung ift auf sechshundert Franken festgesetzt.

Die Form, in welcher die Einfoderung und Verwendung biefer Summe geschehen soll, ift in einem die Loskaufung der Gefangenen betreffenden Regierungsbefehl vorgeschrieben.

270) 81. Jeder Matrofe, welcher darthut, er fen ohne gultige Urfache verabschiedet worden, ift berechtigt, deshalb vom Capitain Entschädigung zu fodern.

Erfolgt die Berabschiedung vor ber Abfahrt; fo betragt die Entschädigung bas Drittel ber heuer. Erfolgt fie aber mahrend ber Secreife: fo besieht bie Entschädigung im Betrag ber gangen heuer und den Rosften ber Rucfreife.

In feinem der vorerwähnten Falle fann der Capitain bie Entschadigungefumme von den Nehdern wiederfodern.

Wird der Matrofe por abgefchloffener Mufterrolle verabschiedet: fo fann er feine Entschädigung fodern.

In feinem Falle barf ber Capitain einen Matrofen im Auslande verabschieden.

271) 82. Sowohl Schiff, als Fracht, haften ben Matrosen für ihre Heuer.

272) 83. Alle biefe, bie heuer, Cur und Lostaufung der Matrofen betreffende Berordnungen gelten auch bon ben unterpfandlich Seeofficieren und übrigen Seeleuten.

## Gechster Titel.

Bon Chartepartien, Schiffsfrachtvertragen, ober Roliffements \*).

273) 84. Jede über bie Bermiethung eines Schiffes getroffene Uebereinfunft, bie man Chartepartie, Frachtvertrag ober Roliffement ju nennen pflegt, muß schriftlich aufgesett fenn.

Es muß barin angegeben fenn:

ber Name und die Laftigkeit (ber Tonnengehalt) bes Schiffes,

\*) Nolis ober Naulis, Naulage (vom Griechischen gleichbedeutenden vaidor, lat. naulum), bezeichnet in den Hafen des Mittellandischen Meeres denselben Begriff, den das Französische Wort fret in den Hafen am Weltmeere ausdrückt, nämlich Schiffsmiethe, Schiffsfracht. Der Bertrag über die Schiffsmiethe heißt charte-partie, so wie die Handlung des Miethens affretement, mit welchen benden das Wort nolissement gleichbedeutend ist. E.

ber Rame bes Capitains,

die Namen bes Berfrachters und des Befrachters,

die Bestimmung des Ortes und der Zeit fur die La-

das Frachtlohn ober Molis,

ob das Schiff im Ganzen oder nur zum Theil in Fracht genommen ift,

die für eintretenden Aufenthalt bedungene Entschastigung (Liegegelber).

274) 85. Wenn über die Zeit der ladung und loschung (Losung) des Schiffes von den Partheyen nichts festgesetzt worden ist: so giebt die Gewohnheit eines jeden Ortes (Ufanz) die nahere Bestimmung.

275) 86. Ift die Fracht monatsweise verdungen: so lauft, dafern nicht das Gegentheil ausgemacht ist, die Fracht von dem Tage an, wo das Schiff unter Sesgel ging.

276) 87. Wird vor dem Abgange des Schiffes der Handel mit dem Lande, wohin es bestimmt war, verboten: so ist die getroffene Uebereinkunft aufgehoben, ohne daß ein Theil dem andern Schadenersaß zu leisten hat.

Der Befrachter hat die Roften der Ein = und Auslasbung feiner Baaren ju tragen.

277) 88. Ift das Auslaufen des Schiffes nur auf einige Zeit durch Uebermacht verhindert worden: so bleibt die getroffene Uebereinkunft in ihrer Kraft, und es kann kein Rosten = und Schadenersaß für den Verzug gefodert werden.

Eben fo bleibt die getroffene Uebereinkunft in ihrer Rraft, und es findet feine Erhohung des Frachtlohnes Statt, wenn die Uebermacht mahrend der Reife Statt findet.

278) 89. Der Befrachter fann, während das Schiff unter Befchlag ift, seine Waaren auf seine Rosten auslaben lassen, unter der Bedingung, sie wieder einzuladen, oder den Capitain zu entschädigen.

279) 90. Im Fall der Bestimmungshafen bes Schiffes blockirt senn follte, ift der Capitain, wenn er nicht entgegeugesetzte Befehle erhalten hat, verbunden, sich in einen der nachsten hafen derselben Macht zu begeben, wo ihm erlaubt ift zu landen.

280) 91. Schiff, Takelage, Berathschaften, Frachtlohn und Ladung, dienen den Parthenen wechselseitig zu Unterpfanbern fur die Erfullung ber eingegangenen Berbindlichkeiten.

### Giebenter Titel.

## Bom Connoffement.

281) 92. Im Connoffement muß die Beschaffenheit und Qualitat der Frachtguter angegeben fenn.

Es muß barin angezeigt werben :

ber Rame bes Befrachters,

ber Rame und bie Abdreffe besjenigen, an welchen bie Sendung gemacht wird,

ber Rame und die Wohnung bes Capitains,

ber Rame und die Laftigfeit (ber Tonnengehalt) bes Schiffes,

ber Ort ber Abreife und ber Ort ber Bestimmung. Es muß barin ferner

ber fur die Fracht bedungene Dreis bestimmt fenn.

Um Rande befinden fich die Zeichen (Gignaturen) und Rummern ber Frachtgegenftande.

Das Connoffement fann an Ordre, oder an den Inhaber, oder an eine benannte Person lauten.

282) 93. Bon jebem Connoffement muffen wenigstens bier Originalexemplare ausgefertigt werden:

eins fur ben Befrachter,

eins fur ben, an welchen die Waaren abbreffirt find,

eins fur ben Capitain, eins fur ben Schifferebber.

Diefe vier Originalexemplare muffen, in vier und swanzig Stunden nach vollendeter Ladung, vom Befracheter und vom Capitain unterzeichnet werden.

In eben biefer Frist ift ber Befrachter schuldig bem Capitaine die Zollscheine von ben verladenen Waaren gusuftellen.

283) 94. Ein in ber bier vorgefchriebenen Form abgefaßtes Connoffement hat fur alle ben ber Labung intereffirte Parthenen, sowohl unter ihnen, als im Verhaltniß ju ben Versicherern (Uffecurateurs), Beweisfraft.

284) 95. Im Fall einer Verschiedenheit zwischen ben Exemplaren bes Connossements über eine und bieselbe Labung, hat dasjenige, welches sich in den handen des Capitains besindet, Beweiskraft, wenn es vom Befrachter oder besten Commissionair eigenhandig ausgesertigt ist; eben so gilt das Exemplar, das der Befrachter oder der Empfanger (Consignatar) \*) vorzeigt, für gültig, wenn es der Capitain eigenhandig ausgesertigt hat.

285) 96. Jeder Commissionair oder Empfanger (Consignatar), der die in den Connossements oder Chartepartien verzeichneten Waaren empfangen hat, ist, ben Bermeidung des Rosten und Schadenersatzes, und selbst der fur den Aufenthalt zu leistenden Entschädigung, verpflichtet, dem Capitain, auf Berlangen, einen Empfangsschein auszussellen.

\*) Consignataire ist jeder auswärtige Freund, an ben ein Schiff oder eine Ladung abbreffirt (confignirt) ist; es fem nun bloß, um sie in Empfang zu nehmen, oder zugleich um sie fur Rechnung des Absendere zu verkaufen. E.

# Uchter Titel.

## Bon Schiffsfracht ober Rolis.

286) 97. Der Miethpreis für ein Schiff, ober anderes Seefahrzeug, heißt Schiffsfracht ober Nolis \*).

Er wird durch die Uebereinkunft der Partheyen bes ftimmt;

er wird durch die Chartepartie oder das Connosses ment bescheinigt;

er wird bedungen für das Schiff im Ganzen, oder für einen Theil desselben; für eine ganze Reise, oder auf eine bestimmte Zeit; nach Schiffslasten, nach dem Centiner, in Bausch, und Bogen, oder für Stückgüterladung, mit Angabe der Lastigkeit (des Tonnengehalts) des Schiffes.

287) 98. Ift das ganze Schiff gemiethet, und der Bestrachter giebt ihm nicht feine volle Ladung: so darf dens noch der Capitain, (Schiffer) ohne Einwilligung des Bestrachters, nicht anderweit Waaren einnehmen.

Den Vortheil vom Frachtlohne für die Waaren, burch welche die Ladung des im Ganzen gemietheten Schiffes vollständig wird, zieht der Befrachter.

288) 99. hat der Befrachter die in der Chartepartie bestimmte Quantitat von Waaren nicht verladen: so ist er dennoch verbunden, die Fracht ganz und für die volle verdungene Ladung zu bezahlen.

Verladet er mehr: fo bezahlt er die Fracht von bem, was darüber ift, nach Maßgabe des in der Chartespartie festgesetzten Preises.

Will indeß der Befrachter, ehe noch etwas geladen worden ift, die ganze Sendung noch vor dem Abgange bes Schiffes einstellen, so hat er dem Capitain, zur Schadloshaltung, die Halfte des in der Chartepartie

<sup>3) 6.</sup> oben 5. 84.

fur bie gefammte gu liefernde Ladung bedungenen Fracht-

hat das Schiff nur einen Theil feiner Ladung eins genommen, und muß ohne volle Ladung auslaufen: so gebührt dem Capitain das volle Frachtlohn.

289) 100. hat der Capitain die Laftigfeit bes Schiffes großer angegeben, als fie ift: fo ift er dem Befrachter jum Schabenersas verpflichtet.

290) 101. Die Angabe von der Laftigkeit eines Schiffes wird nicht für falsch angesehen, wenn der Jrrsthum nicht mehr, als den vierzigsten Theil, beträgt, oder wenn die Angabe mit dem Megbriefe \*) (certificat de jauge) übereinstimmt.

291) 102. Hat ber Schiffer aufs Stuck angelegt, es sen nach Centnern, Lasten, oder in Bausch und Bogen: so kann der Befrachter (Ablader) \*\*) seine Waaren vor dem Abgange des Schiffs wieder zurücknehmen; doch muß er das halbe Frachtlohn entrichten.

Er trägt die Koften fur das Ein. und Ausladen, fo wie furs Umladen (Umftauen) der übrigen Waaren, die badurch aus ihrer Stelle verrückt worden find, nebft Berzogerungskoften (Liegegeldern).

292) 103. Guter, die der Capitain in feinem Schiffe findet, ohne daß sie ihm angegeben sind, kann er entweder am Ladungsplatze wieder ans Land setzen, oder dafür das hochste Frachtlohn anrechnen, das an demselben Platze für Guter von gleicher Beschaffenheit bezahlt wird.

293) 104. Der Befrachter, der wahrend der Reife feine Guter vom Schiffe wieder gurucknimmt, ift verbunben, das volle Frachtlohn und alle Roften des durch eine

<sup>\*)</sup> D. i. dem obrigfeitlichen Zeugniffe von dem ben ber Michung befundenen Tounengehalte (ber Laftigfeit) des Schiffes. E.

<sup>24)</sup> Abladen wird bepm Seehandel mit verladen, cinladen, als gleichbedentend, gebraucht. E.

folche Beranderung veranlaßten Umladens zu bezahlen; werden aber die Guter wegen einer Handlung oder eines Bersehens des Capitains zurückgenommen: so ist dieser für alle Kosten verantwortlich.

294) 105. Wird das Schiff, benm Abfegeln, ober unterwegs, ober am kofchungsorte, durch Verschulbung des Befrachters in Beschlag genommen: so hat der Besfrachter die Versaumiskosten (Liegegelder) zu tragen;

Ift das Schiff auf die hin und herreise gemiethet worden, und muß ohne alle, oder doch ohne volle kadung zurückfehren: so gebührt dem Capitain das volle Frachtslohn, wie auch Bergutung für die Versaumniß (Liegeld).

295) 106. Wird, burch Verschuldung bes Capitains, das Schiff benm Abfegeln, ober unterwegs, ober am Loschungsplage in Beschlag genommen oder angehalten: so ift ber Capitain bem Befrachter jum Schabenersatz verpflichtet.

Der Betrag ber Schaben ift burch Sachverftanbige auszumitteln.

296) 107. Ift ber Capitain genothigt, bas Schiff unterwegs ausbessern zu lassen: so muß ber Befrachter bieses abwarten, ober bas volle Frachtlohn entrichten.

Collte bas Schiff gar nicht ausgebeffert werden tonnen: so ist der Capitain verbunden, ein anderes ju miethen.

hat der Capitain fein anderes Schiff miethen tonnen: fo wird das Frachtlohn nur nach Berhaltniß bes juruckgelegten Weges bezahlt.

297) 108. Der Capitain wird seines Frachtlohns verlustig, und hat dem Befrachter für Schäden und Kosten zu haften, wenn dieser beweisen kann, daß das Schiff, als es unter Segel ging, bereits außer Stand war, See zu halten.

Bu biefem Beweife wird ber Befrachter gelaffen,

ohne Ruckficht auf die ben der Abreife erhaltenen Befichstigungsattestate, und felbst wider deren Inhalt.

298) 109. Auch für diejenigen Waaren, welche der Capitain zu verkaufen genothigt war, um die Rosten für Lebensmittel, Ausbesserung und andere dringende Bedürfnisse des Schiffes zu bestreiten, muß Frachtgeld bezahlt
werden. Der Werth dieser Waaren ist von ihm nach
demselben Preise in Rechuung zu bringen, zu welchem der
noch übrige Theil derselben, oder andere ähnliche Waare
von gleicher Beschaffenheit, am Losungs : (Löschungs :)
Drte verkauft wird, wenn das Schiff glücklich angekom=
men ist.

Geht bas Schiff verloren, so hat der Capitain fur jene Waaren den Preis in Nechnung zu bringen, für den er sie verkauft hat; er zieht aber gleichfalls das im Consnoffement dafür bestimmte Frachtlohn ab.

299) 110. Tritt in Ansehung des kandes, nach welschem das Schiff gesegelt ist, eine Handelssperrung ein, so daß das Schiff mit seiner kadung zurückgehen muß: so gebührt dem Capitain das Frachtgeld bloß für die Hinreise, wenn gleich das Schiff auf Hins und Herreise gemiethet war.

300) 111. Wird das Schiff unterwegs auf Befehl einer Macht in Beschlag genommen: so kann für die Zeit des Beschlags kein Frachtgeld gesodert werden, wenn das Schiff monatsweise; und eben so wenig eine Erhösbung des Frachtgeldes, wenn das Schiff auf die ganze Reise gemiethet ist.

Unterhalt und heuer ber Mannschaft find auf bie Zeit bes Beschlags fur haveren zu achten.

301) 112. Der Capitain erhalt das Frachtgelb für die zur gemeinschaftlichen Rettung in See geworfenen Guter, unter der Berbindlichkeit, auch für seinen Antheil zum Erfage bengutragen.

302) 113. Für Guter, Die burch Schiffbruch ober benm Stranden verloren gegangen, von Seeraubern geplundert ober vom Feinde genommen wurden, ift fein Frachtgeld zu bezahlen.

Der Capitain muß folchenfalls, bafern nicht bas Ges gentheil bedungen ift, das darauf im voraus empfangene Frachtgeld zurückzahlen.

303) 114. Werden Schiff und Gut wieder losges fauft, oder letteres benm Schiffbruche geborgen: fo ershalt der Capitain das Frachtgeld bis an den Ort, wo das Schiff genommen wurde oder strandete.

Bringt er aber die Guter an den Ort ihrer Bestimmung: fo erhalt er das volle Frachtlohn; leistet aber seinen Bentrag jum Lofegelde.

304) 115. Der Bentrag jum Lösegelb wird auf ben Courantpreis ber Waaren am Löschungsorte, jedoch nach Abzug der Rosten, und auf die Hälfte des Schiffes und des Frachtlohns vertheilt.

Auf die heuer der Matrofen wird baben nichts ab-

305) 116. Weigert fich ber bestimmte Empfanger, bie Waaren anzunehmen: so fann ber Capitain, unter gerichtslicher Autoritat, bavon soviel, als sein Frachtlohn beträgt, verkaufen lassen, und ben Ueberreft zur Deposition bringen.

Ift der Betrag der verfauften Waaren nicht hinreischend zu feiner Befriedigung: fo bleibt ihm der Regreß gegen den Befrachter.

306) 117. Der Capitain barf, wegen nicht erfolgter Zahlung feines Frachtlohnes, die Guter nicht im Schiffe guruckbehalten.

Doch sieht ihm fren, wahrend der Loschung darum anzusuchen, daß er die Guter, bis zur erfolgten Zahlung seiner Fracht, ben einem Dritten niederlegen durfe.

307) 118. Der Capitain hat in Anfehung feines Frachtlohnes an ben von ihm verladenen Gutern, bin-

nen vierzehn Tagen nach ihrer Ablieferung, bas Borzugs= recht, dafern sie indeß noch nicht in die dritte Hand ges kommen sind.

- 308) 119. Tritt, noch vor Ablauf der vierzehn Tage, auf Seiten der Befrachter oder der Reclamanten ein Falliment ein: so geht der Capitain, wegen der Bezahlung des Frachtgeldes und der ihm zu erstattenden Haveren, allen andern Gläubigern vor.
- 309) 120. Auf feinen Fall fann der Befrachter eine Berabfesung des bedungenen Frachtgelbes fodern.
- 310) 121. Es sieht dem Befrachter nicht fren, im Preis gefallene, von felbst oder durch Zufall schlecht geswordene Waaren, statt des Frachtgeldes, hinzugeben (zu abandonniren).

Sind jedoch die Wein, Del, Honig, und andere Fluffig. feiten enthaltenden Gefäße so sehr ausgelaufen, daß sie leer oder fast leer geworden sind, so konnen dergleichen Gefäße statt des Frachtgelbes hingegeben (abandonnirt) werden.

### Meunter Titel.

#### Bon ber Bobmeren.

311) 122. Der Bodmerencontract wird vor einem Motarius, oder durch Privatunterschriften, vollzogen.

Es muß barin angegeben fenn:

ber Betrag bes Darlehns, und bes fur bie übernom. mene Seegefahr bedungenen Aufgelbes;

bie Gegenftande, welche fur das erhaltene Darlehn

haften follen;

der Name des Schiffes und des Capitains (Schiffers); die Namen des Bodmerengebers und des Bodmerennehmers;

ob bas Darlehn jum Behuf einer Reife aufgenommen ;

ju welcher Reife, und auf wie lange folches gefche ben fen ;

Die Bablungszeit.

312) 123. Wer in Franfreich Gelber auf Bobmeren giebt, ift, ben Berluft feines binglichen Borgugerechte, verbunden, feinen Bodmerenbrief, innerhalb gebn Tagen nach erfolgter Unterzeichnung, ben ber Sanbelsgerichtscangellen eintragen gu laffen.

Birb aber ber Contract im Auslande gefchloffen, fo find die im 234ten Artifel (im 45ten Artifel biefes Buche) vorgeschriebenen Formalitaten baben gu beobachten.

313) 124. Jeder an Orbre lautende Bod. merenbrief tann indoffirt und vertauft mer-Den.

In Diefem Falle hat ber Rauf ober Berfauf eines folchen Briefest diefelben Wirkungen, und bringt eben bie Regrefflagen hervor, wie ben andern Sandelspapieren.

314) 125. Allein, Die Gemabrleifinng fur bie Zahlung erftreckt fich nicht auf bas (für Uebernahme ber Geegefahr bedungene) Aufgelb; ba: fern nicht bas Gegentheil ausbrudlich bestimmt ift.

315) 126. Bodmeren fann genommen werden: auf Rumpf und Riel bes Schiffes; auf Tafelage und Schiffegerathe; auf Rriegs = und Mundvorrathe; auf die Ladung;

auf alle nurerwähnte Gegenftanbe gufammengenoms men, ober auf einen beftimmten Theil eines jeden berfelben.

316) 127. Jedes Bobmerenbarlebn, beffen Gumme mehr betragt, ale ber Werth ber verbodmeten Gegenftande, tann, auf Berlangen bes Darleibers, fur nichtig erklart werden, wenn bewiesen ift, daß von Seiten bes Erborgers Betrug obwaltete.

317) 128. hat tein Betrug Statt gefunden: fo ift ber Contract nur gultig bis zum Betrage bes durch Bur- berung oder Uebereinfunft bestimmten Werthes der Gegen- ftande, auf welchen das Darlehn haftet (der verbodmeten Gegenstände).

Der Ueberschuß der aufgenommenen Gumme wird nach dem auf dem Plage Statt findenden Course, nebst Jinsen, zurückgezahlt.

318) 129. Auf tunftige Berfrachtung bes Schiffs und auf den vom Sute zu hoffenden Sewinn find alle Un-leihen verboten.

In einem folchen Falle hat ber Darleiher nichts, als fein Capital, jedoch ohne Zinfen, juruckzufobern.

319) 130. Mit Matrofen oder andern Seeleuten fann auf ihre heuer, oder Reisen nicht Bodmeren geschloffen werden.

320) 131. Für Capital und Zinsen eines auf Numpf und Riel des Schiffs gegebenen Bodmerendarlehns find Schiff, Takelage und Schiffsgerathe, Rriegs = und Mundvorrathe, auch selbst das verdiente Frachtgeld, unter ausdrücklichem Borzugsrechte, verpfändet.

Eben fo haftet die Ladung fur Capital und Binfen der auf die Ladung gegebenen Bodmeren.

Ift auf einen besonderen Gegenstand bes Schiffes oder ber Ladung Bodmeren gegeben: so findet das dingliche Vorzugsrecht nur in Ansehung dieses Gegenstandes, und nach Verhaltniß der für das Darlehn eingessetzten (verbodmeten) Quote, Statt.

321) 132. Bodmeren, die der Capitain am Bohnorte der Schiffsrehder, ohne deren rechtlich beurfundete Bollmacht, oder ihren im Bodmerencontracte erklarten Bentritt, genommen hat, giebt (dem Darleiher) bloß Anspruch und dingliches Necht auf den etwanigen Antheil des Capitains (Schiffers) am Schiffe oder Frachtlohne.

322) 133. Allein, selbst dann, wenn am Wohnorte ber Interessenten, zum Behuf der Ausbesserung des Schiffes, oder der Verproviantirung besselben, Bodmeren genommen ist, haftet dieselbe auf den Parten und Anstheilen derjenigen Rehber, die ihren Beytrag zur Ausrüsstung des Fahrzeugs, binnen vier und zwanzig Stunden nach der deshalb an sie ergangenen Aufsoderung, zu liesfern unterlassen haben.

323) 134. Die für die lette Reise des Schiffes aufgenommenen Darlehne gehen denjenigen, die für eine frühere Reise gegeben wurden, selbst dann vor, wenn erklärt worden ware, daß man dieselbe Summe als fortgesetztes, oder erneuertes Darlehn (zum Behuf fernerer Reisen) stehen gelassen habe.

Während der Reise aufgenommene Gelder gehen denjenigen vor, die vor der Abreise des Schiffs aufgenommen wurden. Unter mehreren auf derselben Reise erfolgten Anleihen hat die letztere stets den Borzug vor der frühern.

324) 135. Wenn Bodmeren auf Waaren gegeben ift, die in ein durch den Bodmerenbrief bestimmtes Schiff geladen sind: so hat der Bodmerengeber den selbst durch bloße Seezgefahr eingetretenen Verlust dieser Waaren nicht zu tragen, sobald sie auf ein anderes Schiff geladen worden sind; es mußte denn gehörig dargethan werden, daß diese veränderte Ladung durch Uebermacht veranlaßt worden sen.

325) 136. Sind die verbodmeten Gegenstände gang verstoren gegangen, und ift dieser Verlust durch Jufall zu einer Zeit und an einem Orte erfolgt, wofür die Gefahr übersnommen ift, so kann das Darlehn nicht zurückgesodert werben.

326) 137. Abgang, Verminderung und Verluft, die von eigenthumlichen Mangeln der Sache felbst herrühren,

fo wie burch ben Erborger felbft, veranlagte Schaben, fallen bem Bodmerengeber feinesweges gur Laft.

327) 138. Im Fall des Schiffbruchs schränkt sich die Bezahlung des Bodmerendarlehns auf den Werth der geborgenen und nach dem Contracte für die Schuld haftenden (verbodmeten) Gegenstände ein; jedoch nach Abzug der Bergungskosten.

328) 139. Ift die Zeit der übernommenen Seegefahr in der Polize nicht bestimmt, so lauft sie in Anschung des Schiffes, der Takelage und Geräthschaften, des Kriegs- und Mundproviants von dem Tage an, da das Schiff unter Segel ging, bis zu dem Tage, da es in dem Hase oder am Orte seiner Bestimmung, Anker geworfen hat, oder (blos mit Tauen) fest gemacht ist.

In Unsehung ber Waaren laufe die Seegefahr von bem Tage an, ba fie in bas Schiff, oder bie jum Ginlaben bestimmten Fahrzeuge gebracht wurden, bis zu bem Tage, ba fie ans Land gesetzt worden sind.

329) 140. Wer Bodmeren auf Waaren genommen hat, wird durch ben Verlust des Schiffes und der Waaren nicht von der Bezahlung fren, wenn er nicht darthut, daß sich auf dem Schiffe, für seine Nechnung, an Ladung ein Werth befand, welcher den Betrag des Bodmerendar-lehns erreicht.

330) 141. Der Bodmerengeber hat den Bentrag jur großen haveren zu leiften, und befrent dadurch den Bodmerennehmer davon,

Auch die einfache haveren fallt bem Darleiher gur gaft, wenn nicht bas Gegentheil ausgemacht ift.

331) 142. Sind auf ein und dasselbe Schiff, ober auf eine und dieselbe Ladung, Bodmeren und Bersicherung zugleich genommen: so wird ber Ertrag ber benm Schiffbruch geborgenen Guter zwischen dem Bodmerengeber, jedoch bloß mit Rucksicht auf das von diesem dargeliehene Capital, und dem Bersicherer,

wegen ber von letterm gezeichneten Summen, nach bem Berhaltniß, in welchem jeder von ihnen (ben der Sache) intereffirt ift, und mit Vorbehalt der oben im 192. Art. (zwepten Artifel des gegenwärtigen zwepten Buchs) festgesetzten dinglichen Vorzugsrechte, getheilt.

# Behnter Litel. Bon Seeverficherungen (Affecurang).

#### Erfter Abfchnitt.

Dom Geeverficherungvertrage und beffen Form und Gegenftanben.

332) 143. Ueber die Berficherung muß ein fchriftlicher Contract (eine Affecurangpolize) aufgefetet werden.

Diefe Uffecurangpolize muß von bem Tage, an melchem fie unterschrieben ift, batirt fenn.

Es muß darin ausgedruckt werben, ob es gur Zeit ber Abschließung Bor - ober Nachmittag fen.

Sie fann unter Privatunterschriften ausgefertigt fenn. Es barf barin fein Raum leer gelaffen werden.

Es find darin angugeben:

der Name und die Wohnung besjenigen, ber verfichern laft, und ob er Eigner oder Commissionair fen;

ber Name und die Bezeichnung des Schiffs; ber Name des Capitains (Schiffers); ber Ort, wo die Guter verladen worden find, oder verladen werden follen;

ber hafen, aus dem das Schiff hat auslaufen follen; ober noch auslaufen foll;

die Safen oder Rehden, wo es ein- oder ausladen foll; biejenigen, in welche es einlaufen foll;

die Beschaffenheit und der Werth, oder die Tare ber Waaren oder Gegenstände, die man versichern läßt;

Unfang und Ende ber Beit, fur welche bie Gefahr übernommen wird;

Die Berficherungsfumme (bas Berficherungsquantum); bie Uffecurangpramie, ober ber Berficherungspreis;

die Erklarung der Parthenen, daß fie, ben eintretenden Streitigkeiten, fich einer schiederichterlichen Entscheidung unterwerfen wollen, dafern namlich solches unter ihnen so ausgemacht ift;

überhaupt aber alle andere Bedingungen, über welche bie Parthepen fich vereinigt haben.

333) 144. In einer und derfelben Polize konnen mehrere Berficherungen enthalten fenn, sowohl in Ansehung ber Waaren, als ber Bestimmung ber Pramie, so wie in Ansehung der verschiedenen Affecurateurs.

334) 145. Die Berficherung fann gum Gegenstande haben:

Rumpf und Riel bes Schiffes, leer oder belaben, bewaffnet ober nicht bewaffnet, allein, oder in Begleitung;

Die Tafelage und Gerathfchaften;

bas jur Ausruffung gehörige;

Die Lebensmittel;

ber Betrag ber genommenen Bobmerenbarlehne;

die Waaren, welche die Ladung ausmachen, und alle andere Gegenstände oder Sachen von Werth, die nach Gelde geschätzt werden konnen und den Gefahren der Schiffahrt ausgesetzt find.

335) 146. Diese Gegenftande tonnen gang, ober jum Theil, zusammen, oder jeder einzelne befonders, versichert werden.

Die Berficherung fann in Friedens. oder in Rriegszeiten, por oder mahrend der Reife des Schiffes gefchloffen werden.

Sie fann gegeben werden fur die hin = und herreife, ober blof fur eine von benden; fur die gange Reife, oder fur eine bestimmte Zeit;

fur alle Reifen und Transporte gur Gee, auf Stromen und fchiffbaren Canalen.

336) 147. hat ben Schatung ber verficherten Effecten Betrug Statt gefunden; find (ben der Angabe) Unwahrheiten oder Berfalfchungen eingetreten: fo steht dem
Berficherer, unbeschadet ber sonstigen Civil. oder Eriminalansprüche, fren, bergleichen Gegenstände untersuchen
und tagiren zu lassen.

337) 148. Die in ben hafen und hanbelsplaten ber Levante, ber Africanischen Rusten und andern Welttheilen gemachten und nach Europa bestimmten Ladungen konnen, auf welchem Schiffe sie sich auch befinden mogen, und ohne Angabe bes Schiffes, ober bes Capitains (Schiffers), versichert werden.

In biefem Falle tonnen felbft bie Waaren, ohne Bezeichnung ihrer Urt und Beschaffenheit, versichert werben.

Es muß jedoch in der Polize angezeigt fenn, an wen die Sendung gemacht oder addreffirt ift; es ware benn in der Versicherungspolize das Gegentheil ausgemacht worden.

338) 149. Jeder Gegenstand, beffen Preis im Verficherungscontracte in fremder Munze bestimmt ist, wird
nach dem Werthe berechnet, in welchem die verschriebene Munzsorte nach Französischem Gelde steht, und zwar nach
dem zur Zeit der Unterzeichnung der Polize Statt gefunbenen Course.

339) 150. Ift ber Werth ber Waaren nicht burch ben Contract festgesett: so kann er burch die Facturen ober Bucher bescheinigt werden; in beren Ermangelung werden sie nach dem zur Zeit und am Orte der Ladung Statt gefundenen Preise, mit Inbegriff aller bis an Bord bafur bezahlten Abgaben und Kosten, angeschlagen.

340) 151. Ift die Berficherung auf die Rudreife aus einem Lande gezeichnet, wo bloß Tauschhandel getries ben wird, und ift der Preis der Waaren nicht in der Polize angesett, so wird er nach dem Werthe ber bagegen vertauschten Waaren, mit hingurechnung der Transportstoffen, bestimmt.

341) 152. Ift in der Affecuranzpolize die Dauer der übernommenen Gefahr nicht bestimmt, so ist Anfang und Ende derselben eben so, wie ben der Bodmeren, nach Maßgabe des 328ten Artifels (Art. 139. diefes II. Buchs), ju bestimmen.

342) 153. Der Berficherer fann die von ihm verficherten Gegenftande wieder von Undern versichern (reaffecuriren) laffen.

Der Berficherte fann ben Betrag der Pramie verfischern laffen.

Die Ruckversicherungs, (Reaffecurang.) Pramie tann geringer oder betrachtlicher fenn, als die Berficherungspramie.

343) 154. Ift in Friedenszeiten, auf ben Fall eines ausbrechenden Rrieges eine Erhöhung der Pramie bedungen, jedoch deren Betrag in der Bersicherungspolize zu bestimmen, unterlassen worden: so wird, mit Rücksicht auf die obwaltende Gefahr, die Umstände und die in der Polize enthaltenen Bestimmungen, Gerichtswegen festgesetzt, wie weit die Pramie zu erhöhen sep.

344) 155. Hat der Capitain (Schiffer) auf das von ihm geführte Schiff für eigne Rechnung Waaren laden und folche versichern lassen, und gehen diese Waaren versloren: so ist er verbunden, den Versicherern den wirklich erfolgten Ankauf der Waaren zu bescheinigen, und darüber ein von zwen der Vornehmsten von der Schiffsmanuschaft unterschriebenes Connossement benzubringen.

345) 156. Jeber Schiffsmann und jeber Reisende, ber in Frankreich versicherte Waaren aus dem Auslande einführt, ist verbunden, darüber an dem Orte, wo die Ladung geschieht, ein Connossement benm Franzosischen Consul, und in Ermangelung desselben, ben einem angese-

henen Frangofischen handelshaufe, oder ben der Orts. obrigkeit niederzulegen.

346) 157. Wird der Versicherer fallit, ehe noch die (bep der Affecurang übernommene) Gefahr vorüber ift, so kann der Versicherte Caution, oder die Aufhebung des Contractes, verlangen.

Gleiches Recht hat der Berficherer, wenn ber Berfischerte follit wird.

347) 158. Der Uffecuranzcontract ift null und nichtig, wenn er bas Frachtgeld fur die am Bord bes Schiffes befindlichen Waaren,

ben gehofften Gewinn an (noch unverkauften) Waaren, Die Volksheuer,

die auf Bodmeren erborgten Gelber,

das Aufgeld fur gegebene Bodmeren jum Gegenffande hat.

348) 159. Jebe Verheimlichung, jede falsche Angabe von Seiten des Versicherten, jede Verschiedenheit zwischen ber Uffecuranzpolize und dem Connossement heben die Versicherung auf, wenn dadurch die Vesorgniß der Gesfahr vermindert, oder der Gegenstand derselben verändert wird.

Selbst in dem Falle, wo die erwähnte Berheimlischung, falsche Ungabe oder Verschiedenheit auf die Beschästigung oder den Verlust des versicherten Gegenstandeskeinen Einfluß gehabt haben wurde, ist die Versicherung als nicht geschehen zu betrachten.

#### 3menter Abschnitt.

Bon ben Berbindlichkeiten des Berficherers und des Berficherten.

349) 160. Wird die Reife, und mare es auch burch ben Berficherten felbft, noch vor dem Abfegeln des Schiffes,

Ur Abschn. B. ben Verbindlichkeiten bes Berficherers 2c. 87

ruckgangig:' fo ift die Verficherung aufgehoben, (findet bas Riftorno Statt) und der Versicherer bekommt jur Schadloshaltung ein halbes Procent von der versicherten Summe.

- 350) 161. Der Versicherer haftet für allen Verlust und Schaden, den die versicherten Gegenstände durch Sturm, Schiffbruch, Stranden, zufälliges Ansegeln, gezwungene Veränderung des Courses, der Reise, oder des Schiffes, durch Seewurf, Feuer, Wegnahme, Plünderung, Veschlagnehmung auf Vefehl eines Staats, Kriegserkläzung, Repressalien, so wie überhaupt durch alle und jede Seegefahr, erleiden.
- 351) 162. Jede Veränderung des Courses, der Reise, oder des Schiffes, und jeder Verlust oder Schade, der durch Juthun des Versicherten eintritt, fallen dem Versicherer keineswegs zur Last; und er erhält auf folchen Fall sogar die Prämie, wenn der Anfang der Gefahr bereits für ihn eingetreten war.
- 352) 163. Abgang, Verminderung und Verluft, die durch die eigenthümlichen Mängel der Sache selbst entstanden sind; so wie die durch Juthun und Schuld der Eigener, der Befrachter oder Ablader veranlaßte Schäden, fallen den Versicherern nicht zur Last.
- 353) 164. Der Bersicherer hat für die pflichtwidrigen Handlungen und Bersehen des Capitains (Schiffers) und der Mannschaft, die unter dem Namen Baraterie\*) des Schiffpatrons bekannt sind, keineswegs zu haften, dafern nicht das Gegentheil bedungen worden ist.
  - \*) Barattaria (von baratto Tausch, Verwechselung) bezeichnet im Italienischen und im barbarischen Latein, jeden Betrug; besonders aber ein Amtsvergehen eines bestochenen Richters oder Beamten. Allein, in der Sprache des Französ. Seerechts heißt baratorie du patron jeder, sowohl aus Fahrelässigeit, als Bosheit, begangene Fehler des Capitains und des Schiffsvolks; dagegen das Englische barattry bloßden eigentlichen Betrug ben Seecontracten bezeichnet. E.

354) 165. Der Versicherer haftet weber für die Kossen des Bugstrens (touage), noch für die Lootsengelber (pilotage, lamanage), noch für irgend eine Art der Abgagaben von Schiff und Gut.

355) 166. Die Guter, welche ihrer Natur nach einer befondern Verderblichkeit oder Verminderung ausgesetzt find, wie Getraide, oder Salze, oder dem Auslaufen (der Leckage) unterworfene Waaren, muffen in der Polize angegeben senn; widrigenfalls hat der Versicherer für Schaden oder Verlust, der diese Waaren treffen kann, keines, weges zu stehen; es mußte denn etwa der Versicherte zur Zeit der Unterzeichnung der Polize die Veschaffenheit der Ladung nicht gewust haben.

356) 167. Ift die Versicherung ber Ladung zugleich auf die hin : und herreise gegeben, und das Schiff ershält nach seiner glücklichen Ankunft an dem Bestimmungsporte feine, oder doch feine volle Rückladung: so bekommt der Versicherer bloß die zwen verhältnismäßigen Drittel der bedungenen Prämie; es wäre denn das Gegentheil ausgemacht worden.

357) 168. Ein Berficherungs, oder Ruckversiches rungscontract, der auf den eine den Werth der geladenen Guter übersteigende Summe gezeichnet wurde, ift nichtig; jedoch bloß in Ansehung des Versicherten, wenn sich besweisen läßt, daß von dessen Seite Arglist oder Betrug vorwaltete.

358) 169. hat weber Arglift, noch Betrug Statt gehabt fo ift ber Contract, bis auf ben Werth ber geladenen Guter, nach Maggabe der beshalb erfolgten ober bertragsmäßig bestimmten Wurderung, gultig.

Im Fall bes Berluftes find die Berficherer ihren Bentrag, nach Berhaltniß der von ihnen gezeichneten Summen, zu leiften schuldig.

Gie erhalten fur die den mahren Werth überftet-

IIr. Abschn. B. den Berbindlichkeiten des Verficherers zc. 89

gende Summe feine Pramie, fondern bloß Entschädigung mit einem halben pro Cent.

359) 170. Sind über diefelbe Ladung, ohne baben eingetretenen Betrug, mehrere Versicherungscontracte geschloffen worden, und ist in dem ersten derfelben der volle Werth der geladenen Guter versichert: so bleibt diefer allein gultig.

Die Versicherer, welche die nachherigen Versicherungspolizen gezeichnet haben, find ihrer Verbindlichkeit entledigt, und erhalten bloß ein halbes pro Cent von der gezeichneten Summe.

Ist in der ersten Polize nicht der volle Werth der geladenen Guter versichert worden, so haften die Versicherer, welche die spateren Polizen unterzeichnet haben, für den Ueberrest, nach Ordnung der Ausstellungszeit ihrer Contracte.

360) 171. Ist soviel an Gutern geladen, als die gesteichneten Summen betragen, und geht ein Theil dies ser Guter verloren, so wird er von allen, die solche versischert haben, nach Verhaltniß der Summe, die jeder ges

zeichnet hat, bezahlt.

361) 172. Ift die Versicherung theilweise (divisement) für Waaren, welche auf verschiedene, bestimmt angegebene Fahrzeuge geladen werden sollen, mit Andeutung der auf jedes Fahrzeug versicherten Summe, gezeichnet; und es wird demungeachtet die ganze Ladung auf ein einziges Schiff, oder auf eine fleinere Anzahl von Schiffen, als in der Polize bestimmt ist, geladen: so ist der Versicherer bloß für die Summe verbindlich, die er auf das oder auf die Schiffe, welche die Ladung wirklich erhalten haben, versichert hat, wenn gleich alle die übrigen angegebenen Schiffe verloren gehen; und er besommt dennoch ein halbes pro Cent von den Summen, deren Versicherung auf diese Weise aufgehoben wurde.

362) 173. Ift es bem Schiffer frengestellt, in verschiedene Safen einzulaufen, um seine gabung voll zu

machen, ober umzuseten: fo lauft fur ben Berficherer, wenn nicht bas Gegentheil ausgemacht ift, bie Gefahr wegen ber affecurirten Guter nur fobalb fie wirklich an Borb finb.

363) 174. Ift bie Affecurang auf eine bestimmte Zeit gestellt: so ift ber Bersicherer, nach Ablauf berfelben, nicht weiter verpflichtet, und ber Versicherte fann wegen neuer Gefahr anderweit versichern laffen.

364) 175. Sendet der Versicherte das Schiff, fen es auch auf demfelben Wege, weiter, als im Contracte bestimmt ift: fo bat der Versicherer fur feine Gefahr mehr zu hafeten, sondern er hat die Pramie verdient.

Wird bagegen bie Reife abgefürgt: fo bleibt bie Affecurang ben voller Wirfung.

365) 176. Jede Versicherung', die nach dem Verluste ober nach der Ankunft der affecurirten Gegenstände geschlose sen wird, ist nichtig, wenn sich vermuthen läßt, 'daß vor Unterzeichnung der Polize der Versicherte von dem Versluste, oder der Versicherer von der Ankunft der affecurirten Gegenstände Nachricht gehabt haben könne.

366) 177. Diese Bermuthung ift vorhanden, bafern, auf die Stunde dren Biertel Myriameter (anderthalb ehemalige Französische Meilen) gerechnet, von dem Orte, wo das Schiff gelandet hat, oder verloren gegangen, oder wo deshalb die erste Nachricht eingelaufen ist, diese Nachricht, vor Unterzeichnung des Bersicherungsvertrags an den Ort, wo derselbe geschlossen ist, unstreitig gelangt seyn konnte; wodurch aber andre Beweismittel nicht ausgeschlossen werden.

367) 178. Ift jedoch die Berficherung auf gute ober schlimme Zeitungen geschloffen : so wird die in den vorherges benben Artikeln ermahnte Bermuthung nicht zugelaffen.

In diesem Falle wird der Contract nur dann ungultig, wenn bewiesen werden fann, daß der Berficherte den Berluft, oder der Berficherer die Anfunft des Schiffes vor Unterzeichnung der Polize gewußt habe. 368) 179. Wird diefes in Unsehung bes Berficherten bargethan: so hat diefer an den Berficherer eine doppelte Pramie zu bezahlen.

Ift aber der Beweiß gegen den Berficherer vollführt: fo bezahlt diefer an den Berficherten den doppelten Betrag der bedungenen Pramie.

Derjenige von benden, gegen welchen der Beweis ausgefallen ift, gerath in policenmagige Untersuchung.

#### Dritter Abschnitt.

Bom Abstande (Delaissement, Abandon).

369) 180. Die Ueberlaffung (ber Abandon) ber ber- ficherten Gegenstände fann geschehen:

im Fall der Wegnahme des Schiffes;

bes Schiffbruches;

bes Strandens mit Scheiterung;

ber burch Seeungluck entstandenen Unbrauchbarfeit bes Schiffes;

wenn auf das Schiff von einer fremden Macht Be-

wenn die Guter verloren gegangen find, oder gelitten haben, bafern namlich die Befchadigung, oder der Berluft wenigstens bren Biertel beträgt;

Der Abstand (Mbandon) fann auch erfolgen, wenn nach bereits angetretener Reife, von Seiten ber Frangofischen Regierung, auf bas Schiff Beschlag gelegt worden ift.

370) 181. Bor angetretener Reife fann ber Abstand nicht Statt finden.

371) 182. Alle andere Schaben werden als haveren betrachtet und zwischen ben Versicherern und ben Versichersten, nach Verhaltniß ihres Interesse, berichtiget.

372) 183. Der Abstand ber versicherten Gegenstände tann nicht theilweise noch bedingt geschehen.

Er erftrectt fich nicht weiter, als auf Guter, Die

Begenftande ber Verficherung und ber übernommenen Gees gefahr find.

373) 184. Der Abstand an die Versicherer muß erklart werden, (die Andienung des Abandon muß
geschehen) binnen sechs Monaten nach Eingang der Nachricht von dem in den Hafen und an den Rusten von Europa, oder in den Hafen des mittellandischen Meeres und an den an solchem Meere gelegenen Afrikanischen und Ustatischen Kusten erfolgten Verluste;

im Fall der Begnahme aber, von Zeit bes Eingangs der Nachricht, daß das Schiff in einem der auf den vorerwähnten Ruffen liegenden hafen oder Plage aufgebracht worden fen;

in Jahresfrift nach Eingang ber Nachricht vom Berlufte oder der Aufbringung des Schiffes, entweder in den Westindischen Colonien, den Azorischen, den Canarischen Inseln, Madera, und andern westlich : Afrikanischen, oder ben östlich : Amerikanischen Inseln und Kuften;

binnen zwen Jahren nach Eingang der Nachricht vom erfolgten Verlufte, oder der Aufbringung des Schiffes in allen übrigen Theilen der Welt.

Nach Ablauf biefer Friften find bie Versicherten nicht mehr zum Abstande (Abandon) zu laffen.

374) 185. In Fallen, wo der Abstand (Abandon) geschehen kann, so wie ben allen andern Ereigniffen, in welchen die Berficherer für die Gefahr zu haften haben, ift der Berficherte verpflichtet, dem Berficherer die erhaltenen Nachrichten mitzutheilen.

Die Mittheilung muß binnen bren Tagen nach bem Eingange der Nachricht erfolgen.

375) 186. Wenn, vom Ibgange des Schiffes, ober von dem Tage, auf welchen fich die letterhaltenen Nacherichten beziehen, gerechnet, fur gewöhnliche Reisen nach einem Jahre,

fur weite Reifen nach zwen Jahren,

ber Versicherte erflart, er habe feine : Nachricht von feinem Schiffe erhalten: so kann er es dem Versicherer abstehen (abandonniren), und die Bezahlung der Versicherungssumme verlangen, ohne daß es eines Beweises über den Verluft bedarf.

Nach Ablauf bieses einen ober bieser zwen Jahre, hat ber Bersicherte zu Anstellung ber Klage die im 373ten Art. (184ten Art. bieses Buchs) bestimmten Fristen.

376) 187. Ift die Bersicherung für eine bestimmte Zeit geschlossen: so wird, nach Ablauf der oben für ge-wöhnliche und weite Reisen geseigten Fristen, angenommen, der Verlust sen innerhalb des Zeitraumes eingetreten, für welchen die Versicherung gezeichnet ist.

377) 188. Für weite Reifen sind zu achten Neisen nach Oft = und Westindien, nach dem stillen Meere, nach Canada, Neusoundland, Grönland und den übrigen Russten und Inseln von Gud = und Nordamerifa, nach den Azorischen, und Canarischen Inseln, nach Madera und alsen andern am Weltmeere, jenseit der Meerenge von Gibraltar und des Sundes gelegenen Kuffen und Ländern.

378) 189. Ben der im 374ten Urt. (185ten Artikel biefes Buchs) erwähnten Benachrichtigung kann der Berssicherte entweder dem Versicherer, unter der Aussoderung zu der in vertragsmäßiger Frift zu leistenden Jahlung der Versicherungssumme, den Abstand andeuten (andienen), oder sich vorbehalten, letzteres in den gesetzlichen Fristen zu thun.

379) 190. Indem der Versicherte den Abstand andeutet, ist er verpflichtet, alle Affecuranzen, die er selbst oder durch andere für Schiff oder Gut geschlossen, oder zu denen er auch nur erst Ordre gegeben hat, so wie auch die durch Bodmeren auf Schiff oder Gut genommenen Gelber, anzuzeigen; wiedrigenfalls soll die Zahlungsfrist, die sonst vom Lage des erfolgten Abstandes zu laufen beginnt, die zu dem Tage, an welchem er die erwähnte Anzeige mittheilt, aufgeschos

ben (suspendirt) senn, ohne daß jedoch badurch fur ihn irgend eine Berlangerung ber Frift entstünde, innerhalb welcher er die Abstandsklage gegen den Berficherer angusfiellen hat.

380) 191. Im Fall einer betrugerifchen Unzeige wird ber Verficherte ber Wirfungen ber Affecurang verluftig und ift verbunden, die erborgten Gelder felbft dann zu bezahlen, wenn das Schiff verloren gegangen oder genommen ift.

381) 192. Im Fall bes Schiffbruchs, oder bes Strandens mit Scheiterung, muß ber Berficherte, mit Borbehalt bes zu feiner Zeit vorzunehmenden Abstandes, auf die Nettung ber gestrandeten Guter bedacht fenn.

Die von ihm aufgewendeten Bergungstoften werden ihm, auf feine gerichtlich beeidigte Anzeige, bis jum Betrag bes Werthes ber geborgenen Waaren gutgeschrieben.

382) 193. Ift in ber Affecurangpolize feine 3ahlungszeit festgefest: fo ift ber Berficherer verbunden, die gezeichnete Berficherungssumme bren Monate nach erfolgter Andeutung bes Abstandes auszugahlen.

383) 194. Bevor der Berficherte megen Zahlung ber Berficherungssumme gerichtlich belangt werden fann, muffen ihm über Ladung und Berluft Die gehörigen Belege mitgetheilt werden.

384) 195. Wider die in den Befcheinigungen angeführten Umfiande wird der Berficherer jur Gegenbescheinigung gelaffen.

Durch biefe Zulaffung jur Gegenbescheinigung wird jedoch die Verurtheilung des Versicherers jur vorläufigen Zahlung der gezeichneten Summe, wiewohl gegen eine von Seiten des Versicherten zu bestellende Burgschaft, weiter nicht aufgehalten.

Die Berbindlichfeit ber Berburgung erlischt nach Berlauf von vier Jahren, bafern indeß ber Gegenbeweis nicht weiter fortgestellt worben ift.

385) 196. Sobalb der Abstand geherig angedeutet, angenommen, ober für gultig erfannt ift, gehoren die verssicherten Gegenstände dem Versicherer, und zwar von der Zeit an, ba der Abstand angedeutet ift.

Der Berficherer fann fobann bie Jahlung ber gezeichneten Summe, unter bem Bormanbe, bas Schiff fep zurückgefehrt, feinesweges verweigern.

386) 197. Das Frachtlohn für die gerettoten Guter ift, auch wenn es schon im voraus bezahlt senn sollte, unter dem Abstande des Schiffes mit begriffen, und gehört gleichfalls dem Bersicherer; jedoch ohne Nachtheil des Nechtes, welches den Bodmerengebern, und den Matrosen wegen ihrer Heuer, daran zusseht, und nach Abzug der zur Reise erfoderlich gewesenen Kosten und Ausgaben.

387) 198. Ift von Seiten eines Staats eine Beschlagnehmung erfolgt: so ist ber Versicherte verbunden,
solches, dren Tage nach Empfang der Nachricht, dem Versicherer bekannt zu machen.

Der Abstand ber in Beschlag genommenen Gegenstände kann nicht eher Statt finden, als sechs Monate nach der dem Versicherer ertheilten Nachricht; wenn namlich die Beschlagnehmung in Europäischen Meeren, im Mittellandischen Meere, ober in der Ofifee, Statt gehabt hat;

in Zeit von einem Jahre, wenn die Befchlagnehmung in einem entfernteren Lande erfolgt ift.

Diefe Friften laufen vom Tage der dem Verficherten von der Befchlagnehmung ertheilten Nachricht.

Gehoren die in Beschlag genommenen Waaren gu ben leicht verderblichen: so verfurzen sich vorerwähnte Fristen, im erstern Falle auf anderthalb, im zwenten auf brep Monate.

388) 199. Während ber im vorhergehenden Artifel angegebenen Friften find die Verficherten alles nur Mog-liche anzuwenden verbunden, um die Frenlassung ber in Befchlag genommenen Guter auszuwirfen.

Auch die Versicherer tonnen ihrer Seits, entweber gemeinschaftlich mit den Versicherten, oder fur fich allein, alle deshalb erfoderlichen Schritte thun.

389) 200. Abstand des Schiffes wegen angeblicher Untüchtigkeit deffelben, kann nicht Statt finden, wenn das gestrandete Schiff wieder losgearbeitet (flott gemacht), ausgebeffert und in Stand gesetzt werden kann, die Reise nach feinem Bestimmungsorte fortzusetzen.

Dem Berficherten bleibt jedoch in diesem Falle das Recht, fich wegen der durch das Stranden veranlaßten Rosten und haverepen an die Versicherer zu halten.

390) 201. Ift das Schiff zur weitern Fahrt wirklich für untauglich (nicht Seehaltend) erklart: so ist der auf die Ladung Versicherte verbunden, in Zeit von dren Tagen nach Empfang der Nachricht, die Bekanntmachung (an den Versicherer) zu bewirken.

391) 202. Der Capitain (Schiffer) ift in diesem Falle verbunden, alle Muhe anzuwenden, um fich ein anderes Schiff zu verschaffen, auf welchem bie Guter an ben Ort ihrer Bestimmung gebracht werden konnen.

392) 203. Fur ben in vorigem Artifel angebenen Fall hat ber Berficherer bie Seegefahr wegen ber auf ein anderes Schiff geladenen Guter, bis zu beren Ankunft und Lofchung, zu tragen.

393) 204. Der Versicherer haftet überdieses für bie erlittenen haverenen, Loschungskoften, Lagergelb, Rosten für Wiedereinschiffung, den erhöheten Betrag der Fracht (Ueberfracht) und alle andere für die Nettung der Güter aufgewandte Rosten, bis jum Betrag der von ihm geziechneten Summe.

394) 205. Hat ber Capitain in ber durch den 387ten Artifel (198ten Art. dieses Buches) bestimmten Frist kein Schiff finden können, um die Waaren wieder zu verladen und anihren Bestimmungsort zu bringen: so steht dem Bersichersten frey, dieselben abzutreten (zu abandonniren).

395) 206. Warb bas Schiff genommen und ber Berficherte fonnte bem Berficherer feine Rachricht zufommen laffen: fo fieht bem erftern fren, die Guter lodzukaufen, ohne erft beffen Ordre abzuwarten.

Der Versicherte ift verbunden, bem Bersicherer, so bald er dazu Gelegenheit findet, ben deshalb getroffenen Bergleich anzuzeigen.

396) 207. Der Versicherer hat die Wahl, ob er die verglichene Loskaufung auf seine Rechnung übernehmen, oder darauf Verzicht thun will: doch muß er, binnen vier und zwanzig Stunden nach Empfang der Anzeige des Vergleichs, dem Versicherten seinen Entschluß melden.

Erflart er sich, daß er in den Vergleich treten wolle: fo ist er verbunden, sofort in Gemäßheit der eingegangesnen Vergleichsbedingungen, und nach Verhältniß seines Antheils, zu Bezahlung des Lösegeldes unverzüglich benzutragen; und hat, nach wie vor, in Gemäßheit des abgesschlossenen Versicherungscontractes, für die Seegefahr zu haften.

Erflart er fich, auf ben Bortheil bes Loskaufungs, bertrags Bergicht zu thun, fo ift er gehalten, die gezeichenete Summe zu bezahlen, ohne auf die losgekauften Guster einigen Anspruch machen zu konnen.

hat ber Bersicherer, in ber vorbestimmten Frift, von seiner getroffenen Wahl keine Nachricht ertheilt, so wird angenommen, er habe auf den Bortheil der Loskaufung Verzicht gethan.

# Eilfter Titel. Don haverenen.

397) 208. Für haveren werden geachtet: alle außerordentliche Roften, die auf Schiff und Gut zusammen, oder auf jedes einzeln verwandt worden find; handelsgesetbuch. jeber Schabe, ber Schiff ober Gut von Zeit ber Ladung und bes Abganges, bis jur Nückfehr und lo. schung, trifft.

398) 209. In Ermangelung einer befondern Uebereinkunft zwischen fammtlichen Schiffsparten, geht es in Unsehung der Havereyen nach folgenden Borschriften.

399) 210. Es giebt zwen Gattungen ber haveren: bie große oder gemeine, und die einfache oder befondere haveren.

400) 211. Bur gemeinen (großen) haveren ge-

Erftens, mas vergleichsweife als Lofegeld für Schiff und Gut gegeben worden ift;

3mentens, über Bord geworfene Cachen;

Drittens, Benn die Taue geriffen, die Mafte gebrochen, ober bende gefappt worden find;

Biertens, Aufer und andere gur gemeinschaftlichen Rettung (bes Schiffs und Gutes) aufgegebene Gachen;

Funftens, die burch den Ceemurf an den im Schiffe gebliebenen Guter verurfachten Schaben;

Sechstens, Eur und Kost ber ben Bertheibigung des Schiffes verwundeten Matrofen; Heuer und
Rost der Matrosen während der Liegezeit, wenn ein
Schiff auf Befehl eines Staats in Beschlag genommen
wird; so wie auch während der Ausbesserung der zum gemeinen Besten absichtlich daran vorgenommenen Beschädigungen: wenn das Schiff monatsweise gemiethet ist;

Giebentens, bie Roften ber Lofchung, welche geschieht, um das Schiff zu lichten (zu erleichtern), bafern es burch Sturm ober Verfolgung des Feindes in einen hafen oder Strom einzulaufen genothigt ift;

Achtens, die Roften, welche aufgewandt werden, um ein Schiff wieder flott zu machen, das man franden ließ, um deffen ganglichen Untergang ober Wegnahme zu verhandeln; und überhaupt alle von ber Berladung und Abfahrt, bis jur erfolgten Lofchung, jum gemeinsamen Besten und zur Nettung des Schiffs und Gutes absichtlich veranlaßte Schaden, und, fraft eines mit Grunden unterstützten Bes schlusses bes Seeraths bestrittene Kosten.

401) 212. Die gemeine (große) haveren wird von den Waaren und von der halfte des Schiffes und bes Frachtlohns, nach Verhaltnif des Werthes, übertragen.

402) 213. Der Preis der Waaren wird nach bem Werthe, in welchem fie am Loschungsplage stehen, bestimmt.

403) 214. Befondere Saberenen find:

Er ften 6, die Beschädigung der Waaren durch beren eigene Mangel, durch Sturm, Wegnahme, Schiffbruch ober Strandung;

3mentens, bie fur beren Rettung (Bergung) auf- gewandten Roften;

Drittens, der burch Sturm ober andere Seegufane entstandene Verluft an Ankertauen, Ankern, Segeln, Masten und Tauwerk;

bie Roften, die dadurch veranlast werben, daß das Schiff burch ben zufälligen Berluft ber vorerwähnten Gegenstände, oder durch das Bedürfniß, Lebensmittel einzunehmen, oder um einen Leck auszubeffern, (im Nothhafen) stille zu liegen genothigt ift;

Biertens, Roft und heuer ber Matrofen auf die Zeit des Aufenthaltes (Liegezeit), wenn das Schiff auf seiner Reife, auf Befehl einer Macht, in Beschlag genommen ist, und auf die Zeit einer unvermeidlichen Ausbesserung; dafern namlich das Schiff überhaupt auf die ganze Reise gemiethet ift;

Fünftens, Roft und heuer ber Matrofen mahrend ber Quarantaine, bas Schiff mag nun auf die Reife ober monatsweise gemiethet fenn;

und überhaupt die blog fur bas Schiff, ober blog

für bie Guter, feit der Ladung und dem Abgange, bis jur Rückfehr und Lofchung, bestrittenen Roften und erlittenen Schaden.

404) 215. Die befondere haveren tragt und bezahlt ber Eigenthumer ber Cache, welche den Schaden gelitten, oder die Roften veranlagt hat.

405) 216. Sind Waaren badurch beschädigt worden, baß der Capitain (der Schiffer) unterlassen hat, die Lufen gehörig zu verwahren, das Schiff im Hafen hinreichend befestigen zu lassen, oder gutes Hebes oder Windezeug zu liefern: so sind diese Schäden, so wie alle andere durch Nachlässigseit des Capitains oder des Schiffsvolfs eingetretene Unfälle, gleichfalls besondere Haverenen, welche der Eigenthümer der Waaren trägt; in Anschungderen ihm aber der Negreß gegen den Capitain, das Schiff und die Frachtgelder zusteht.

406) 217. Was, benm Einlaufen in die Safen oder Strome und benm Auslaufen aus benfelben für Berholen des Schiffes (touage) und überhaupt an Lootsengelde bezahlt wird; auch die für Seepaffe, Besichtigung, Berflahrung (Seeprotest) zu entrichtenden Gebühren, so wie die Lonnen-, Bafen- und Ankergelber, und andere ähnliche Abgaben, gehören nicht zur Haveren, sondern sind gewöhnliche, dem Schiffe zur Last fallende Kosten.

407) 218. Im Fall bes Anfegelns zweger Schiffe ift, wenn bas Ereigniß bloß zufällig war, ber Schabe, ohne einigen Anspruch auf Erfat, von bemjenigen Schiffe zu tragen, bas ihn erlitten hat.

Ift das Unfegeln durch Schuld Eines ber Capitains gefchehen: fo wird der Schade von demjenigen getragen, ber ihn verurfacht hat.

Ift die Urfache des Unsegelns zweifelhaft: fo find die Ausbesserungskoften gemeinschaftlich und zu gleichen Theisten, bon den Schiffen zu bezahlen, welche den Schaden erlitten und zugefügt haben.

In benden lettern Fallen ift ber Betrag des Schabens burch Sachverständige auszumitteln.

408) 219. Wenn die große (gemeine) haveren zufammengenommen nicht über Ein Procent des Werthes an Schiff und Gut; und wenn die fleine (befondere) haveren nicht über Ein Procent des Werthes der beschädigten Sache beträgt: dann findet die Klage auf haveren nicht Statt.

409) 220. Die Clausel: fren von haveren, bestrent die Versicherer von aller Vergütung für haveren, sowohl für gemeine, als besondere; die Fälle ausgenommen, in welchen der Abstand zuläßlich ist; denn in diesen Fällen hat der Versicherte die Wahl zwischen der Abtretung (dem Abandon) und der Rlage auf haveren.

## 3molfter Titel.

Bom Seewurf und der Schadenvertheilung (Repartition).

410) 221. Glaubt sich ber Capitain (Schiffer) burch Sturm ober Verfolgung bes Feindes in die Nothwendigsteit versetzt, zum Besten des Schiffs einen Theil seiner Ladung über Bord zu werfen, oder seine Masten oder Ankertaue zu kappen: so hat er darüber das Gutachten der auf dem Schiffe befindlichen Ladungsinteressenten und der Vornehmsten vom Schiffsvolke zu erfodern.

Sind die Meinungen getheilt: fo geht es nach ber Meinung bes Capitains und ber Bornehmften bes Schiffsvolfs.

411) 222. Der Anfang bes Wurfes wird mit benjenigen Sachen gemacht, die am entbehrlichsten, am schwersten und vom geringsten Werthe sind; dann fommt es an diejenigen, die sich auf dem erften Verdeck befinden, und swar nach ber Wahl bes Capitains (Schiffers) und bem Gutachten ber Bornehmften von ber Schiffsmannschaft.

412) 223. Den Befchluß bes Geerathes hat ber Schiffer balbmöglichst niederzuschreiben.

In dem über den Schiffsrath aufzunehmenden Pro-

Die Grande, durch welche man bestimmt wurde, ben Wurf zu befchließen;

Die Gegenstande, welche über Bord geworfen oder beschädigt wurden:

Es muß von den Personen unterzeichnet fenn, die am Seerathe Untheil nahmen, oder die Grunde enthalten, warum fie ihre Unterzeichnung verweigerten;

Es wird in bas Schiffstagebuch eingetragen.

413) 224. Die Thatsachen, welche in dem ins Schiffsjournal eingetragenen Beschluß des Secraths anges geben worden find, muß der Capitain im ersten hafen, wo er einlauft, innerhalb vier und zwanzig Stunden nach seiner Ankunft, eidlich erharten.

414) 225. Die Aufrechnung bes Verluftes und ber Schaben erfolgt am Lofchungsorte, auf Ansuchen bes Capitains, burch Sachverständige.

Gefchieht die Loschung in einem Frangofischen Safen: fo werden die Sachverftandigen vom Handelsgerichte ersnannt.

An Orten, wo fich fein handelsgericht befindet, er-

Erfolgt die Lofchung in einem auslandischen hafen: fo ernennt fie der Franzosische Conful, und in beffen Ermangelung die Ortsobrigfeit.

Die Sachverftandigen werben, che fie gu ihrem Ge- fchafte fchreiten, vereibet.

415) 226. Die über Bord geworfenen Guter werden nach bem am Lofchungsplage laufenden Preife tagirt; ihre

Befchaffenheit wird durch Borlegung der Connoffements und Facturen, wenn dergleichen vorhanden find, beglaubigt.

416) 227. Die nach Maßgabe bes vorhergehenden Artifels ernannten Sachberftandigen entwerfen die Bertheislung (Repartition) bes Berluftes und ber Schaden.

Die Bertheilung (Repartition) erhalt burch bie ge-

richtliche Bestätigung verbindliche Rraft.

In fremden hafen erhalt eine folche Bertheilung (Repartition) ihre Rechtsfraft durch den Frangofischen Conful, ober, in Ermangelung deffelben, durch die competente Ortsobrigkeit.

417) 228. Der fur ben erlittenen Berluft und Schaben zu entrichtende Bentrag wird auf die geworfenen und geretteten Guter, und auf die halfte bes Schiffes und ber Fracht, nach Berhaltniß bes Werthes vertheilt, ben

sie am Loschungsplage haben.
418) 229. Ift die Beschaffenheit der Güter im Connossement absichtlich falsch angegeben, und es findet sich,
daß sie von größerem Werthe sind: so wird der auf sie
zu rechnende Bentrag, wenn sie gerettet wurden, nach
dem durch Taxation auszumittelnden Werthe derselben
bestimmt.

Gind fie verloren gegangen: fo werben fie nach ihrer

im Connoffement angegebenen Befchaffenheit bezahlt.

Sind die angegebenen Guter von geringerem Werthe als im Connoffement angegeben ift: fo tragen dieselben, wenn fie gerettet wurden, nach der in dem Connoffement angegebenen Beschaffenheit ben;

find fie aber über Bord geworfen ober beschäbigt: fo werden fie bloß nach ihrem mahren Werthe vergutet.

419) 230. Rriegs - und Mundproviant, und die Kleisdungsftücke und Gerathe (hardes) bes Schiffvolks tragen zum Erfage bes Seewurfes nichts ben; vielmehr wird ber Werth diefer Sachen, wenn sie über Bord geworfen wors

ben find, mittelft eines ben andern Effecten verhaltnifma. fig auferlegten Bentrages vergutet.

- 420) 231. Fur Guter, über welche fein Connoffe, ment, ober feine Angabe von Seiten des Capitains, vor, handen ift, findet feine Bergutung Statt, wenn fie uber Bord geworfen; aber fie tragen jum Erfage ben, wenn fie gerettet worden find.
- 421) 232. Auf den Ueberlauf (bas obere Berbech) bes Schiffes gepackte Guter tragen jum Erfage ben, wenn fie geborgen werden.

Sind fie uber Bord geworfen oder beschäbigt wor, ben: fo ift ber Eigenthumer nicht berechtigt, auf Bergutung nach haverenrechnung zu flagen: sondern er fann sich deshalb blos an den Schiffer halten.

- 422) 233. Fur Beschädigungen, die bas Schiff erlitten hat, findet feine Bergutung Statt, außer in dem Falle, wenn diefer Schade absichtlich jugefügt wurde, um ben Auswurf zu erleichtern.
- 423) 234. Ift das Schiff burch ben Seemurf nicht gerettet worden: fo findet feine Bergutung Statt.

Die geretteten Guter find bann gu feiner Begahlung ober Entschädigung fur biejenigen, welche über Bord ges worfen ober beschädigt murben, verbunden.

424) 235. Wird bas Schiff durch Seemurf geret, tet, und geht nachher auf ber Fortsetzung seiner Fahrt verloren:

fo tragen die geretteten Guter jur Bergutung bes Seewurfs, nach Berhaltniß ihres Werthes, ben fie im bermaligen Zustande haben, mit ben; jedoch nach Abzug ber Bergungsfosten.

425) 236. Die über Bord geworfenen Guter tragen in feinem Falle gur Vergutung bes Schabens ben, wel, den die geretteten Waaren erft nach erfolgtem Seewurfe erlitten haben.

Bur Vergutung fur ben Berluft ober entftanbene

Unbrauchbarteit des Schiffes hat das Gut nichts bengutragen.

426) 237. If, ju Folge gehaltenen Seeraths, eine Deffnung in das Schiff gemacht worden, um durch diefelbe die Waaren heraus zu bringen: fo tragen diese zur Vergütung der Reparaturkosten ben.

427) 238. Wenn Waaren von fleineren Fahrzeugen (Lichtern) verloren gehen, auf welche man sie geladen hatte, um das Schiff, benm Einlaufen in einen hafen oder Strom, zu erleichtern (lichten): so wird die dafür zu leistende Vergütung auf das Schiff und seine ganze Labung vertheilt.

Geht hingegen das Schiff, sammt feiner noch ubrigen Ladung, verloren, fo findet feine Bertheilung auf die in die Lichter (Erleichterungsfahrzeuge) geladenen Waaren Statt, wenn diese auch glucklich anlangen.

428) 239. In allen vorstehend angeführten Fallen steht bem Capitain und beffen Mannschaft, wegen des haverenbentrags, an ben Waaren ober bem daraus geloften Gelde ein dingliches Vorzugsrecht zu.

429) 240. Werben geworfene Guter, nach schon absgemachter Haverenrechnung, vom Eigenthumer wiedererlangt: so ist er verbunden, dem Capitain und den Interessenten das ben Vertheilung der Vergütung Empfangene wiederzuerstatten; jedoch, nach Abzug des Schadens, den die Guter benm Auswurfe erlitten haben, und der auf die Wiedererlangung verwendeten Kosten.

## Drengebnter Titel.

Bon ber Berjahrung (im Geerechte).

430) 241. Durch Berjahrung fann ber Capitain bas Eigenthum an einem Schiffe nicht erwerben.

431) 242. Die Rlage auf Abstand an den Bersiches rer verjährt in den im 373ten Artikel (184ten Art. dies fes Buchs) festgesetzten Fristen.

432) 243. Jebe Rlage aus einem Bobmerenbriefe, ober aus einer Affecurangpolize, verjährt nach funf Jahren, vom Tage der Ausstellung des Contractes an gerechnet.

433) 244. Es verjähren

alle Rlagen: auf Bezahlung ber Schiffsfracht, bes Gehalts ber Officiere, ber heuer ber Matrofen und anderer Seeleute, in Jahresfrift nach geendigter Reise;

auf Zahlung ber ben Matrofen, auf Befehl des Capitains gereichten Roft, ein Jahr nach ihrer Abreichung;

auf Zahlung ber Lieferungen von holz und anderen jum Baue, ber Ausruftung und Verproviantirung des Schiffs nothigen Gegenstände, ein Jahr nach gefchehe. ner Ablieferung;

auf Bezahlung bes Arbeitslohns, fo wie ber fertig gelieferten Arbeiten, ein Jahr nach dem Empfange ber legtern;

jeber Unspruch auf Ablieferung ber (verladenen) Gu. ter, ein Jahr nach Unkunft bes Schiffes.

434) 245. Ift jedoch über die Foderung ein Schein oder eine Berschreibung ausgestellt, oder eine anerkannte Rechnung vorhanden, oder der Anspruch gerichtlich angesbracht: dann hat die Verjährung nicht Statt.

# Bierzehnter Titel. Bon ungulaffigen Rlagen.

435) 246. Nicht zuläffig find:

alle und jede Klagen gegen den Capitain (Schiffer) und die Berficherer, wegen Befchadigung der Guter, fo-bald letztere ohne Widerspruch (Protestation) angenommen worden find; alle und jede Klagen gegen den Befrachter, auf Haberenvergutung, wenn der Capitain ohne Widerspruch (ohne Protest) die Waaren abgeliefert und sein Frachtsgeld angenommen hat.

alle und jede Klage auf Erfatz des durchs Ansegeln erlittenen Schadens, wenn dieser an einem Orte verurssacht ward, wo der Capitain die Sache gerichtlich ansbringen konnte, aber dennoch seine Foderung anzubrins gen unterließ.

436) 247. Diese Widersprüche (Proteste) und Anfoderungen sind nichtig, wenn sie nicht binnen vier und zwanzig Stunden angebracht und (dem Gegner) angedeutet; und in Monatofrist von ihrem Datum an gerechnet, nicht, mittelst gerichtlicher Rlage, fortgestellt werden.

# Drittes Buch.

Bom Falliment und Banterott.

(In diesem Buche ift bas am 12, Gept. 1807 becretirte und am 22, b.

## Allgemeine Berfügungen.

Urt. 437) 1. Jeber Raufmann, ber feine Sahlungen einstellt, befindet fich im Zustande bes Falliments.

438) 2. Jeber fallit gewordene Raufmann, der fich bie in gegenwärtigem Gesetze bemerkten Arten der groben Fahrlässigkeit (culpa) oder des Betruges zu Schulben gebracht hat, befindet sich im Justande des Bankerotts.

439) 3. Es giebt zwen Arten des Bankerotts:

den einfachen: über diefen richten die Strafpolicen. gerichte;

den betrügerischen Bankerott: über diefen richten bie peinlichen Gerichtshofe.

Erster Titel.

Vom Falliment.

Erftes Rapitel.

Von det Eröffnung des Creditwesens (Falliments).

440) 4. Jeber Fallit ift verbunden, binnen bren Sagen nach erfolgter Ginftellung feiner Zahlungen, feine In-

folvenz ben ber Handelsgerichtscanzellen anzuzeigen. Unter diesen bren Tagen ift ber Tag, an welchem er zu zahlen aufhörte, mit begriffen.

Ben bem Falliment einer namentlich vereinigten Compagniehandlung muß die Anzeige bes Falliten ben Namen und bie Angabe bes Wohnorts eines jeden ber folidarisch vereinigten Handelsgesellschafter enthalten.

441) 5. Das Handelsgericht erklart ben Ausbruch bes Falliments. Der Zeitpunkt, mit welchem es beginnt, wird bestimmt theils durch die Entfernung des Gemeinsschuldners, theils durch die Verschließung seiner Waarens lager, theils durch das Datum aller derjenigen Urfunden, aus welchen sich ergiebt, daß er, der Erfüllung der übersnommenen Handelsverbindlichkeiten oder Zahlungen Gesnüge zu leisten, versagt habe.

Aus allen diefen vorerwähnten Umftanden und handlungen ergiebt fich jedoch der Ausbruch des Falliments nur dann, wenn die Einstellung der Zahlungen, oder die darauf fich beziehende Anzeige des Falliten wirklich Statt gehabt hat,

442) 6. Der Fallit ift, vom Tage bes Falliments an gerechnet, ber Verwaltung feines fammtlichen Bers mogens gefetzlich (ipso iure) verluftig.

443) 7. Binnen ber letten gehn Tage vor dem Ausbruche des Falliments kann Niemand ein Borzugs = noch ein hppothekarisches Necht auf die Guter des Falliten erlangen.

444) 8. Alle binnen ber letten zehn Tagen vor bem Ausbruche bes Falliments vom Falliten vorgenommene unsent gelbliche Beräußerungen seiner unbeweglichen Güter sind, in Beziehungauf die Gemeinheit (Masse) der Gläubiger, wirkungslos; alle lästige (ätitre onereux) Contracte dieser Art können, auf Verlangen der Gläubiger, aufgeboben (annullirt) werden, wenn der Richter Spuren des Betrugs daben zu entdecken glaubt.

445) 9.1 Alle vom Gemeinschuldner binnen den zehn Tagen vor dem Ausbruche des Falliments in Handelsangelegenheiten geschlossene Contracte oder eingegangene Berbindlichkeiten haben, in Ansehung des Falliten, die Prässumtion des baben eingetretenen Betrugs gegen sich. Wirderwiesen, daß von Seiten der übrigen Contrahenten Betrug vorwaltete, so sind dergleichen Berträge nichtig.

446) 10. Alle in den letten zehn Tagen vor dem Ausbruche des Falliments für noch nicht fällige handelsschulden vorausgezahlte Gelder muffen zur Masse zuruck-

gegeben werden.

447) 11. Alle zum Nachtheil ber Gläubiger (in fraudem creditorum) vorgenommene Verhandlungen oder geleistete Zahlungen find nichtig.

448) 12. Der Ausbruch des Falliments macht, daß auch noch nicht fällige Passivschulden eingesodert werden können. In Ansehung derjenigen Handelspapiere, durch die sich der Fallit in Gemeinschaft mit andern verpflichtet hat, sind die übrigen Mitverpflichteten, wenn sie nicht etwa sofort zu zahlen für gut sinden, bloß, für die zur Verfallzeit zu leistende Zahlung Sicherheit zu siellen, schuldig.

## Zwentes Rapitel.

## Bon ber Bersiegelung.

449) 13. Sobald das Handelsgericht, entweder burch die Anzeige des Falliten, oder durch das Anbringen eines Gläubigers, oder durch öffentliche Rundbarteit vom Ausbruche des Falliments Nachricht erhält, hat daffelbe die Berstegelung anzuorduen. Der dießfalls gefaßte Beschluß ist auf der Stelle dem Friedensrichter zuzusertigen.

450) 14. Auch ber Friedensrichter fann, ben offents licher Rundbarkeit, fogleich zur Berfiegelung schreiten.

451) 15. Es werden unter Siegel genommen: bie Waarenlager, Comptoirs, Caffen, Portefeuille, Bucher, Regiffer, Papiere, Meubeln und Effecten bes Falliten.

- 452) 16. Betrifft bas Falliment eine namentlich vereinigte Compagniehandlung, so wird die Berfiegelung
  nicht allein im Hauptlocal der Gesellschaft vorgenommen,
  sondern auch in der besondern Wohnung eines jeden der
  folidarisch verbundenen Handelsgesellschafter.
- 453) 17. In jedem Falle hat der Friedensrichter uns verzüglich das Protocoll über die vorgenommene Berfies gelung an das Handelsgericht einzuschieden.

### Drittes Rapitel.

Bon Ernennung bes Gerichtscommiffars und ber Agenten bes Crebitmefens.

454) 18. Mittelst desselben Beschlusses, burch welchen die Versiegelung angeordnet wird, bestimmt das handelse gericht den Zeitpunkt der Erossnung des Ereditwesens; es ernennt eines seiner Mitglieder zum Commissar beym Ereditwesen, und nach Maßgabe der Wichtigkeit des letzern, einen oder mehrere Geschäftssührer (Agenten), welche, unter der Aufsicht des Commissars, die durch gezgenwärtiges Gesetz ihnen angewiesenen Verrichtungen zu bezsorgen haben.

In dem Falle, wo, ben öffentlicher Kundbarkeit des eingetretenen Falliments, die Verstegelung vom Friedensrichter bereits vorgenommen worden ift, hat das handelsgericht den noch übrigen Theil der vorstehenden Verfügungen, sobald es vom Falliment Kenntniß erlangt, in Ausführung zu bringen.

455) 19. Bu gleicher Zeit hat das handelsgericht ben Falliten entweder ins Schuldgefängniß bringen zu laffen, oder ihm einen Policep, oder Gerichtsbedienten, oder einen Gendarme, als Wache zuguordnen.

In Diefem Buftande fann gegen ben Salliten fein San-

belsgerichtsurthel bie Wirfung haben, baff er in Berhaft genommen \*) oder zur fernern gefänglichen Enthaltung empfohlen wurde.

456) 20. Zu ben Gerichtswegen zu ernennenben Agenten tonnen muthmaßliche Glaubiger ober überhaupt folche Perfonen gewählt werden, welche für die Treue ihrer Geschäftöführung die beste Sicherstellung gewähren.

Bu einem folchen Agenten fann Niemand im Laufe eines und beffelben Jahres zwenmal ernannt werden; er mußte benn unter bie Glaubiger gehoren.

457) 21. Der Befchluß des Handelsgerichts wird auf bie im 683ten Artifel der burgerlichen Gerichtsordnung festgesetzte Art und Weise angeschlagen, und ein Auszug bavon in die öffentlichen Blatter (Zeitungen) eingerückt.

Er gelangt provisorisch zur Nechtsfraft: indeß fann bagegen eingesommen werden, und zwar, von Seiten des Falliten, in den nachsten acht Tagen nach dem Tage des Anschlages; von Seiten der personlich oder durch Bevollmächtigte erscheinenden Gläubiger, und von jedem andern Interessenten bis zu und mit dem Tage, da das Protocollüber die Erörterung der Richtigfeit der Foderungen aufgenommen worden ist; von Seiten der außengebliebenen Gläubiger bis zum Ablauf der letzten ihnen zugestandenen Frist.

458) 22. Der Gerichtscommiffar hat bem Sanbelsgerichte über alle Streitigkeiten, welche bas Crebitwefen veranlaffen burfte, so weit fie gur Competenz bes Gerichtes gehoren, Bericht zu erftatten.

Man muß ihm ausbrucklich auferlegen, die Verfertigung der Bilanz und die Zusammenberufung der Glaubiger zu betreiben, und auf die Geschäftsverwaltung des ganzen Ereditwesens, sowohl während der Zeit, da dasselbe (vor-

<sup>\*)</sup> vom Kerkermeifter in die Lifte der Gefangenen eingetragen; diese Sandlung beißt ecrou.

(vorläufig) burch Agenten beforgen wirb, als mahrend ber Administration ber provisorischen oder der ordentlichen Euratoren (Syndicen,) ein machsames Auge zu haben.

459) 23. Die vom Handelsgerichte ernannten Agenten führen unter ber Aufsicht des Commissars die Geschäfte des Ereditwesens dis zur Ernennung der Euratoren (Syndicen). Diese ihre vorläusige Geschäftsführung fann längstens vierzehn Tage dauern: das Gericht müßte denn für nothig finden, diese Agentschaft aufs Aeußerste noch um vierzehn Tage zu verlängern.

460) 24. Das Gericht, das die Geschäftsführer (Agenten) ernannt hat, kann sie auch wieder abberufen.

461) 25. Die Geschäftsführer (Agenten) konnen ihre Berrichtungen nicht antreten, bis fie vor dem Comamiffar eidlich angelobt haben, die ihnen anvertrauten Gesschäfte mit Eifer und Treue zu verrichten.

## Viertes Rapitel.

Bon ben vorlänfigen Verrichtungen der Geschäfteführer (Agens ten), und den ersten in Ansehung des Gemeinschuldners zu treffenden Verfügungen.

462) 26. Bare, nach geschehener Ernennung ber Ge-schäftsführer (Ugenten) und ihrer Bereidung, die Versiegeslung noch nicht erfolgt: so haben die Ugenten benm Friedenstichter anzusuchen, daß mit der Versiegelung versahren werde.

463) 27. Die Handelsbucher des Gemeinschuldners werden vor der Versiegelung herausgenommen, vom Friedensrichter gehörig abgeschlossen (arrêtés) (vergl. §. 32.) und den Agenten zugestellt. Ersterer hat in seinem darüber aufzunehmenden Protocoll den Zustand, in welchem sich die Bucher befinden, summarisch zu bescheinigen.

Auch die im Portefeuille befindlichen Handelspapiere, Saudelsgesehbuch.

deren Berfallzeit herannaht, oder die zur Acceptation geeignet find, werden nicht mit versiegelt, sondern vom Friedenkrichter herausgenommen, aufgeschrieben und den Agenten zur Bentreibung übergeben. Das Verzeichnist derselben wird dem Commissar zugestellt.

Die Geschäftsführer (Agenten) cassiren auch die übrigen Gelber ein, welche der Semeinschuldner ausenstehen hat, und zwar gegen ihre vom Commissar visirten Quittungen. Ihnen werden die an den Gemeinschuldner gerichteten Briefe zugestiellt. Sie eröffnen dieselben, in seiner Abwesenheit, allein. Ist er gegenwartig: so erfolgt die Eröffnung in seiner Segenwart.

464) 28. Die Geschäftsführer (Agenten) laffen die einer naben Berderbniß unterworfenen Producte und Waaren weg-schaffen, und verfaufen, wenn fie zuvor bem Commiffar ihre Grunde angezeigt und beffen Erlaubniß erhalten haben.

Nicht verderbliche Waaren burfen die Ugenten nicht anders verkaufen, als mit Erlaubnif des handelsgerichts, auf vorgängiges Gutachten des Commiffars.

465) 29. Alle von den Agenten eingenommene Gelder werden in eine mit zwen Schluffeln verfehene Caffe gesthan, von welcher unten, im 496sten Artikel (im 60sten Artikel dieses Buches,) die Rede senn wird.

466) 30. Nach erfolgter Verstegelung hat der Commissar dem Gerichte über den anscheinenden Zustand der Unsgelegenheiten des Gemeinschuldners Vericht zu erstatten; und kann entweder darauf antragen, daß derselbe unter proposisorischem sichern Geleite (Salvus conductus) unbedingt loßgelassen werde, oder in Vorschlag bringen, daß man zwar dessen Loßlassung, unter sicherem Geleite, beschließe, jestoch nur in sofern er gehörige Bürgschaft bestellt, daß er, ben Vermeidung einer willführlichen, Gerichtswegen zu bestimmenden, und vorsommenden Falls den Gläubigern anheimfallenden Gelbbuse \*), sich jederzeit stellen wolle.

<sup>\*)</sup> Sehr richtig hat herr Daniels hier hinzugesest, daß ber

467) 31. Ift vom Commissar kein Vorschlag bieser Urt geschehen, so kann ber Gemeinschuldner selbst um Eratheilung eines Geleitsbrieses ben dem Handelsgerichte anssuchen, welches beshalb zuvörderst den Commissar hort und dann resolvirt.

468) 32. hat ber Gemeinschuldner einen Geleitsbrief erhalten, so muffen die Agenten ihn zu fich fodern, um in seiner Gegenwart die Bucher obzuschließen.

Findet der Gemeinschuldner fich, auf Erfodern, nicht ein, so wird ihm Gerichtswegen auferlegt, fich zu ftellen.

Stellt fich ber Gemeinschuldner nicht binnen acht und vierzig Stunden nach ergangener Auflage, fo wird angenommen, baß er sich absichtlich entfernt habe.

Indeß kann der Gemeinschuldner durch einen Bevollmachtigten erscheinen, wenn er Verhinderungen angiebt, die der Commissar für gultig anerkennt.

469) 33. Der Semeinschuldner, der feinen Geleitsbrief erhalten hat, muß durch einen Bevollmächtigten erscheinen: widrigenfalls wird seine Entfernung für absichtlich geachtet.

## Funftes Rapitel.

#### Won der Bilang.

470) 34. Im Fall der Gemeinschuldner, vor der Anzeige feiner Zahlungsunfähigkeit, seine Bilanz oder die Darlegung seines Activ = und Passivstandes gefertigt und folche an sich tehalten hat: so muß er solche den Agenten, binnen vier und zwanzig Stunden nach Antritt ihrer Geschäfte, überreichen.

471) 35. Die Bilang muß die Aufgahlung und Burdes rung aller beweglichen und unbeweglichen Guter des Gemeinschuldners, das Verzeichniß der Activ - und Paffivs

Burge diefe Geldbuße bezahlen muffe: benn ber Gemeinschuldner hat ja nichts, wovon er fie bezahlen tonnte. Allein, bas Gefen enthalt bavon nichts Ausdruckliches. Der Text fann alfo biefen Busak guch nicht enthalten.

schulden, die Uebersicht von Sewinn und Berluft, und die Uebersicht der Ausgaben enthalten; der Semeinschuldner muß sie, unter ausdrücklicher Betheurung ihrer Richtigkeit, mit Bemerkung des Datum, unterschreiben.

472) 36. Hat der Gemeinschuldner zu der Zeit, da die Agenten ihr Geschäft antreten, die Bilanz noch nicht in Bereitschaft: so ist er verbunden, personlich oder in den im 468sten u. 469sten Artitel (32. u. 33. Art. dieses Buches) erwähnten Fällen, durch seinen Bevollmächtigten, in Gegenwart der Agenten, oder einer von diesen hierzu bestellten Person, zur Versettigung derselben zu schreiten.

Bucher und Papiere des Gemeinschuldners werben ihm ju diesem Behufe, jedoch an Ort und Stelle, vorgelegt.

473) 37. In allen den Fallen, wo die Vilanz weder vom Gemeinschuldner, noch durch einen Bevollmächtigten aufgesetzt senn sollte, haben die Agenten selbst solche zu entwerfen, und sich daben der Bucher und Papiere des Gemeinschuldners, so wie der Nachrichten und Nachweisungen, zu bedienen, die sie von dessen Chegattin, Kindern, Dienern und andern in dessen Diensten stehenden Personen, zu erlangen vermögen.

474) 38. Auch der Gerichtscommissar kann, sowohl von Amtswegen, als auf Verlangen eines oder mehrerer Gläubiger, oder selbst der Agenten, die im vorigen Artifel angegebenen Personen, mit Ausnahme der Shegattin und der Kinder des Gemeinschuldners, theils über das, was auf Fertigung der Bilanz Beziehung hat, theils über dit Ursachen und Umstände des Falliments, abhören.

475) 39. Ift der Gemeinschuldner nach Eröffnung bis Ereditwefens verstorben: so konnen seine Shegattin und seine Rinder sich erbieten, ben der Berfertigung der Bilanz, so wie ben allen andern dem Gemeinschuldner durch das gegenwärtige Gesetz aufgelegten Verbindlichkeiten, die Stelle ihres Erblassers zu vertreten; geschieht dieß nicht: so schreiten die Agenten allein zum Geschäft.

## Sechstes Rapitel.

Von ben proviforischen Curatoren (Synbicen) \*).

### Erfter Abfchnitt.

Bon ber Ernennung ber proviforifden Curatoren (Sondicen).

476) 40. Sobald bie Gefchaftsführer (Ugenten) bem Commiffar die Bilang übergeben haben, muß diefer, spatesstens in dren Tagen, bas ben bem Handelsgerichte einzureichende Berzeichniß ber Glaubiger auffegen, und diese burch Briefe, Unschlage und in die öffentlichen Blatter (Zeitungen) einzurückende Bekanntmachungen zusammen berufen laffen.

477) 41. Auch schon vor der Berfertigung der Bilang fann ber benm Ereditwefen angestellte Commissar, erfoberlichen Kalls, die Glaubiger gusammenberufen.

478) 42. Die befagten Glaubiger versammeln fich, in Gegenwart bes Commiffars, an bem von ihm bestimmten Tage und Orte.

479) 43. Wer sich ben dieser Bersammlung als Gläubiger darstellt, verfällt, wenn in der Folge befunden wird, daß sein Anspruch eine zwischen ihm und dem Gemeinschuldner verabredete Scheinforderung sen, in die den Mitschuldigen boshafter Bankerottirer angedrohte Strafe.

480) 44. Die vereinigten Glaubiger überreichen bem Gerichtscommiffar eine Lifte, welche drenmal fo viel Ramen

Da die Glaubiger nach Art. 557. (91.) in eine Gemeinheit (union, masse) zusammentreten, so nennt man ihre Repräfentanten Art. 558. (92.) Spnbicen (syndics). Diesenigen, die das Gericht wählt, ehe die Glaubiger selbst sich vereinigt haben, heißen einstweilige, provisorische, die von den Glaubigern selbst gewählten, De finitivs vn die en. Ich habe indeß das im deutschen Gerichtsstyle gebräuchliche Wort Euratoren beybehalten, da in unserm Concursprocesse die euratores massae, litis et bonorum gleichfalls die Rechte der gesammten Gläubiger vertreten. E.

enthalt, als ihrer Meinung nach provisorische Euratoren (Syndies provisoires) zu ernennen find. Nach dieser Liste trifft bas Handelsgericht seine Auswahl.

### 3wenter Abschnitt.

Bom Abtreten ber Beichafteführer (Agenten).

481) 45. In den nachsten vier und zwanzig Stunden nach Ernennung der provisorischen Curatoren (Syndiam) stellen die Ugenten ihre Verrichtungen ein, und legen, in Gegenwart des Commissars, den Curatoren (Syndiam) von Allem, was sie gethan haben, und von der Lage, in welcher sich das Creditwesen befindet, Rechenschaft ab.

482) 46. Nach abgelegter Nechenschaft fegen bie Euratoren (Syndicen) die von den Agenten angefangenen Gefchafte fort, und werden vorläufig beauftragt, unter der Aufficht des Gerichtscommissars, das gange Ereditwefen zu verwalten.

### Dritter Abschnitt.

Bon ben Gebühren ber Beichaftsführer (Agenten).

483) 47. Nach abgelegter Rechnung find bie Ge schäftsführer (Agenten) berechtigt, ihre Gebühren gu fobern, die ihnen von den proviforischen Euratoren (Sprbicen) bezahlt werden muffen.

484) 48. Diefe Gebühren follen, mit Ruckficht auf ben Ort und auf die Befchaffenheit bes Ereditwefens, nach ben noch funftig burch einen Regierungsbefehl zu bestimmenden Grundfagen, festgefett werden.

485) 49. Die aus den Glaubigern felbft gewählten Gefchafteführer (Agenten) erhalten feine Gebuhren.

## Siebentes Rapitel.

Von den Verrichtungen der provisorischen Euratoren (Syndicen).

#### Erfter Abschnitt.

Bon ber Entfiegelung und bem Inventarium.

486) 50. Die provisorischen Euratoren (Syndicen) haben, gleich nach ihrer Ernennung, auf Entsiegelung ansutragen, und zur Verfertigung des Inventariums über das Vermögen des Gemeinschuldners zu schreiten. Es steht ihnen fren, zum Behuf der Würderung zuzuziehen, wen es ihnen beliebt.

Bufolge des 937sten Artifels der burgerlichen Gerichtsordnung wird von den Curatoren (Syndicen), so wie die Entstegelung erfolgt, auch das Inventarium gefertigt; auch ist der Friedensrichter daben gegenwartig, und unterzeichnet basselbe ben jeder Sigung.

487) 51. Der Gemeinschuldner ift ben ber Entfieges lung und Fertigung bes Inventariums zugegen, wenigsftens muß er bagu gehörig vorgeladen werden.

488) 52. Ben jedem Ereditwesen sind die Agenten, die provisorischen und ordentlichen Euratoren (Syndicen) verbunden, innerhalb acht Tagen nach dem Antritt ihrer Geschäfte, ben ber Policenbehörde des Bezirks (Arrondissements) einen Auffatz oder eine summarische Uebersicht von dem anscheinenden Zustande des Ereditwesens, von den vornehmsten Ursachen und Umständen desselben, und von dem, was sich über seine Beschaffenheit vor der Hand sagen läßt, einzureichen.

489) 53. Der Policenbeamte fann, wenn er es fur gut findet, sich in die Wohnung des oder der Gemeinsschuldner begeben, der Verfertigung der Bilanz, dem Insventiren, und anderen zum Ereditwesen gehörigen Ber-

handlungen benwohnen, fich alle baraus hervorgehende Machrichten mittheilen laffen, und bem gemäß die nothigen Ausfertigungen machen ober andere gerichtliche Borfchritte thun; und zwar Alles von Amtewegen und koftenfren.

490) 54. Scheint es ihm, daß der Fall des einfachen oder betrügerischen Bankerotts vorhanden sen; ist gegen den Gemeinschuldner Realladung, oder Berordnung, sich seiner Person zu versichern (dépot) oder eigentlicher Berhaftsbeschl ergangen: so muß er den Handelsgerichtscommisser ohne Anstand davon benachrichtigen. In diesem Falle kann weder der Commisser auf sicheres Geleite für den Gemeinschuldner antragen, noch der Gerichtshof solches zugestehen.

## 3menter Abschnitt.

Bom Berfauf ber Baaren, Mobilien und Beptreibung ber auffeustehenden Schulden.

491) 55. Nach Beendigung bes Inventariums werben die Waaren, das Geld, die Urtunden über Foderungen, so wie die Mobilien und Effecten des Gemeinschuldners, den Euratoren (Syndicen) zugestellt, welche am Schlusse des erwähnten Inventariums sich zum Empfange
berfelben bekennen.

492) 56. Die Euratoren (Syndicen) fonnen mit Genehmigung des Commiffars gur Eintreibung ber außen, ftehenden Foderungen bes Gemeinschuldners schreiten.

Eben so tonnen fie auch die Effecten und Waaren nach eigner Wahl, entweder durch anzustellende öffentliche Auction, durch Makler und auf der Borfe, oder aus freger Dand, verkaufen.

493) 57. hat ber Gemeinschuldner einen Sicherheits. brief erhalten, fo fieht ben Curatoren (Syndicen) fren, fich feiner gu bedienen, um ihnen ben ihrer Geschäftsfuh-

rung benguftehen und bie nothige Auskunft zu geben; woben fie die Bedingungen bestimmen, unter welchen er zu diefer Arbeit angenommen wird.

494) 58. Bon bem Zeitpuncte an, da die Agenten und späterhin die Euratoren (Syndicen) ihr Geschäft ansgetreten haben, kann jede Civilklage, welche von einem Privatgläubiger gegen die Person und die beweglichen Süter des Gemeinschuldners, bereits vor Ausbruch des Creditwesens, angestellt war, bloß wider die Agenten und Euratoren (Syndicen) fortgesetzt werden; nach ausgebrochenem Creditwesen aber sind alle Klagen bloß gegen die Agenten und Euratoren (Syndicen) zu richten.

495) 59. Haben die Gläubiger irgend einen Grund, mit den Maßregeln der Curatoren (Syndicen) unzufries den zu senn: so wenden sie sich an den Commissar, der deshalb nothigenfalls selbst verfügt oder an das Handelsgericht Bericht erstattet.

496) 60. Die aus dem Verkauf gelößten und sonst eingegangenen Gelder werden, nach Abzug des Aufwans des und der Kosten, in eine mit doppeltem Schlosse verseshene Casse gethan. Den einen Schlüssel zu derselben erhält der alteste unter den Agenten oder den Euratoren (Synstien), den andern derjenige unter den Gläubigern, welschen der Commissar zu diesem Behuse anstellt.

497) 61. Alle Wochen wird ein Auszug von dem Cassenbestande des Ereditwesens dem Commissar zugestellt, der, auf den Antrag der Euratoren und nach Maßgabe der Umstände, verordnen kann, daß der ganze Bestand, oder ein Theil desselben, in die Staatsschuldentilgungscasse (caisse d'amortissement), oder in die Hände des im Departement angestellten Vorstehers dieser Casse, niedergelegt werde, derzgestalt, daß die Zinsen, welche die dieser Casse anvertrausten Gelder tragen, der Masse zu gut kommen müssen.

498) 62. Die Wiedereinziehung der in die Tilgunges

caffe (caisse d'amortissement) gegebenen Gelber geschicht mittelst einer Berordnung des Commissars.

## Dritter Abschnitt.

Bon ben gu Erhaltung ber Mechte ber Daffe gu ergreifenben Magregeln.

499) 63. Die Geschäftsführer (Agenten), und nach ihnen die Euratoren (Syndicen) find, vom ersten Antritt ihrer Geschäfte an, verbunden, Alles zu thun, was zur Behauptung der Rechte des Falliten gegen seine Schuld, ner erfoderlich ift.

Auch liegt ihnen ob, die Eintragung ber Spothet auf Die unbeweglichen Gater ber Schuldner bes Falliten zu fuschen, fo weit biefes noch nicht von ihm felbst geschehen ift, und er erweisliche hypothefarische Rechtsanspruche hat.

Die Eintragung wird auf ben Namen ber Ugenten und ber Curatoren (Syndicen) bewirft, welche ihrem Schreiben einen Auszug bes gerichtlichen Beschluffes, mittelft beffen ihre Ernennung erfolgt ift, benzufügen haben.

500) 64. Die Agenten und Euratoren find verbunben, in Ansehung ber ihnen befannt gewordenen unbeweglichen Guter bes Gemeinschuldners, die Eintragung in die Hypothekenbucher, im Namen der Gemeinheit (Masse) ber Gläubiger, nachzusuchen. Die Einzeichnung erfolgt bloß auf eine einfache furze Anzeige, in welcher bas eingetretene Falliment berichtet wird und das Datum des Beschlusses enthalten ist, durch den sie ernannt sind.

#### Bierter Abschnitt.

Bon ber Erörterung ber Richtigfeit ber Schulbfoberungen.

501) 65. Die Untersuchung ber Richtigfeit ber Schuldfoderungen ift unverzüglich vorzunehmen; und ber

Commiffar hat barauf gu feben, bag baben, fo wie fich bie Glaubiger melben, ohne allen Aufschub verfahren werbe.

502) 66. Zu diesem Behuse werden alle Gläubiger bes Gemeinschuldners durch die öffentlichen Blätter und durch Zuschrift der Euratoren aufgesodert, sich in Zeit von vierzig Tagen, in Person oder durch Bevollmächtigte ben den Euratoren (Syndicen) des Ereditwesens einzusinden, ihnen den Nechtstitel und den Betrag ihrer Foderungen anzuzeigen und die Beweisurfunden einzureichen, oder solche in der Handelsgerichtscanzellen niederzulegen. Sie erhalten darüber Empfangsscheine.

503) 67. Die Erörterung der Foderungen geschieht durch ein mundliches Verfahren zwischen dem Gläubiger oder deffen Bevollmächtigten und den Euratoren (Syndiscen), in Bensen des Gerichtscommisfars, der darüber das Protocoll führt. Dieß muß binnen den nächsten vierzehn Tagen, nach der im vorigen Artifel bestimmten Frift, geschehen.

504) 68. Jeder Glaubiger, deffen Foderung erörtert und beschworen ift, fann der Erörterung der übrigen Foberungen benwohnen, und daben gegen die bereits vorgenommenen oder noch vorzunehmenden Erörterungen Einwendungen anbringen.

505) 69. In dem über die Erörterung der Schuldfoderungen aufgenommenen Protocolle muß die erfolgte Borlegung der die Foderung begründenden Urfunden (représentation des titres de créance), der Wohnort jedes Gläubigers und seines Bevollmächtigten angegeben werden.

Es muß die fummarifche Angabe der erwähnten Beweisurfunden enthalten, welche mit den Buchern des Gemeinschuldners verglichen werden muffen.

Es muß barin angegeben werben, wo etwas nachgestragen, ausgestrichen ober zwischen bie Zeilen eingeschosben fen.

Es muß barin ausdrucklich gefagt fenn, ber Inhaber fen rechtmäßiger Gläubiger ber von ihm gefoderten Summe.

Der Commiffar fann, erfoderlichen Falls, von jedem Glaubiger die Borlegung feiner Bucher, oder, mittelft zu erlaffender Requifitorialien, einen von den Mitgliedern des Handelsgerichts feines Wohnorts gefertigten Auszug aus benfelben verlangen; auch fann er von Amtswegen bie Sache an das handelsgericht, (vor dem das Creditwefen anhängig ift) verweifen, das auf feinen Bericht refolvirt.

506) 70. Ift gegen eine Foberung nichts eingewendet: fo feten die Euratoren (Syndicen) auf jedes der eingereichten Documente folgende von ihnen unterzeichnete Erklarung:

Bugelaffen zu den Paffivschulden bes \*\*\* schen Ereditwefens fur die Summe von ... am ...

Unter diese Erklarung setzt der Commissar fein Bisa. 507) 71. Jeder Glaubiger ift verbunden, binnen acht Tagen nach erörterter Richtigkeit seiner Foderung, in die Hande des Commissars einen Eid abzulegen, daß besagte Foderung acht und wahr sep.

508) 72. Wird eine Foderung ganz ober zum Theil bestritten: so kann der Gerichtscommissar, auf Verlangen ber Euratoren (Syndicen), die Vorlegung der (angeblichen) Beweisurfunden des Gläubigers, und die Deposition dersselben ben der Handelsgerichtscanzellen, anbefehlen. Auch kann er die Parthepen, ohne daß es einer besondern Vorladung bedarf, mit Verstattung einer kurzen Frist, an das Handelsgericht verweisen, welches auf seinen Bericht das Weitere entscheidet.

509) 73. Das handelsgericht kann verordnen, daß über die einschlagenden Thatsachen vor dem Commissar ein Zeugenverhör veranstaltet, und die Personen, welche in der Sache Auskunft geben konnen, von ihm zu diesem Behuf vorgeladen werden.

510) 74. Nach Ablauf ber für die Erörterung der Foderungen festgesehten Fristen, haben die Euratoren (Syndicen)
ein Protocoll aufzusetzen, welches die Namen der außengebliebenen Gläubiger enthält. Sobald dieß Protocoll vom
Commissar für geschlossen erklärt ist, wird erklärt, daß
sich die nicht erschienenen (in die sem Termine) versäumt
haben (établir en demeure).

511) 75. Auf den vom Commissar zu erstattenden Bericht hat das Handelsgericht, mittelft Bescheides, zur Erorterung der Schuldfoderungen eine nochmalige Frist zu
verstatten.

Diese Frist wird, nach Maßgabe ber Entfernung bes Wohnortes des nichterschienenen Gläubigers, so bestimmt, baß für jede Entfernung von dren Myriametern ein Lag gerechnet wird. In Unsehung der außerhalb Franfreich wohnhaften Gläubiger werden die im 73. Urt. der burger-lichen Gerichtsordnung vorgeschriebenen Fristen beobachtet.

512) 76. Der Bescheid, durch welchen die anderweite Frist festgesetzt worden ift, wird den Gläubigern, mittelst der im 683. Art. der bürgerlichen Gerichtsordnung vorgeschriebenen Formlichkeiten, bekannt gemacht. Die Beobachtung dieser Formlichkeiten gilt, in Rücksicht der außengesbliebenen Gläubiger, als gehörig zugesertigte Borladung, ohne daß dadurch die Ernennung der Desinitivcuratoren (Definitivspyndicen) aufgehalten wird.

513) 77. Wenn binnen der gesetzten Frift das Erscheinen und die eidliche Bestärfung der Foderungen nicht erfolgt: dann werden die Außengebliebenen ben den funftigen Distributionen ausgeschlossen.

Indeffen fieht ihnen noch immer fren, bis gur und ben ber letten Diffribution einzufommen; aber ohne bag die bisher Außengebliebenen, und wenn es auch unbekannte Glaubiger waren, auf die bereits vorher vertheilten Gelber irgend einigen Aufpruch machen tonnen, indem bie bereits erfolgten Diftributionen in Ausehung ihrer fur

unwiderruflich zu achten ift, und fie alles Untheile, ber ihnen baran hatte gutommen tonnen, ganglich verluftig find.

## Uchtes Rapitel.

Bon ben Definitiveuratoren (Definitivsondicen) und beren Berrichtungen.

Erfter Abschnitt.

Bon ber Bersammlung ber Glaubiger, beren Foberungen richtig befunden und beschworen find.

514) 78. Binnen dren Tagen nach Ablauf ber gur Gidesleiftung fur die bekannten Glaubiger vorgeschriebes nen Friften, werden die Glaubiger, deren Foberungen fur gulaffig erkannt find, von den provisorischen Euratoren (Syndicen) zusammenberufen.

515) 79. An dem vom Commissar angesetzten Orte und Tage und zu der von ihm bestimmten Stunde bildet sich, unter dessen Vorsitze, die Versammlung der Glaubisger, zu welcher nur diejenigen, die als solche anerkannt sind, in Person oder burch Bevollmächtigte zugelassen werden.

516) 80. Der Gemeinschuldner wird zu biefer 3ufammenkunft beschieden. Er muß sich, bafern er einen Geleitsbrief erhalten hat, in Person einstellen, und fann nur aus gultigen und vom Commissar genehmigten Urfachen sich durch Jemanden vertreten laffen.

517) 81. Der Commissar untersucht die Vollmachten berjenigen, die für Andere erscheinen; er läßt die provisorischen Euratoren (Syndicen) in seiner Segenwart von dem Zustande, in welchem sich das Ereditwesen befindet, von den beobachteten Formalitäten und allen erfolgten Verfügungen Nechenschaft ablegen; auch der Gemeinsschuldner muß daben gehört werden.

518) 82. Der Commissar nimmt über bas, mas ben biefer Versammlung vorgebracht und ausgemacht worden ift, ein Protocoll auf.

# Zwenter Abschnitt. Vom Accord (Concordat).

519) 83. Bor Beobachtung ber vorbefchriebenen Formalitaten fann zwifchen ben berathfchlagenden Glausbigern und bem Gemeinschuldner fein Bergleich abgeschlofen werben.

Ein folcher Accord fann nur mittelst ber Zustimmung einer Anzahl Gläubiger zu Stande kommen, welche nicht nur der Zahl nach die Majorität ausmachen, sondern deren beglaubigte Foderungen noch überdieß dren Viertel des ganzen Passivstandes der sämmtlichen, nach Vorschrift des IVten Abschnittes des VIIten Kapitels, gehörig erorterten und eingetragenen Schuldfoderungen betragen; wiedrigenfalls ist der Vergleich ungültig.

520) 84. Die mit eingetragenen hppothefarischen Fosterungen und die mit Faustpfandern verfebenen Glaubisger haben ben den auf einen Accord fich beziehenden Bestathschlagungen feine Stimme.

521) 85. Wenn sich aus der Untersuchung der Doscumente, Bucher und Papiere des Gemeinschuldners der Berdacht eines Bankerottes ergiebt: so kann, ben Strafe der Ungultigkeit, kein Vergleich zwischen den Glaubigern und dem Gemeinschuldner Statt sinden. Dem Commissar liegt ob, über die Beobachtung der gegenwarstigen Berordnung zu wachen.

522) 86. Rommt ein Bergleich zu Stande, fo muß derfelbe, ben Strafe ber Ungultigfeit, noch mahrend ber Sigung unterzeichnet werden. Wenn die Mehrzahl der gegenwartigen Glaubiger in den Accord willigt, aber die Summe ihrer Foderungen noch nicht die dren Biertel des Paffivstandes ausmacht: fo wird die Berathschlagung auf acht Tage, als die langfte erlaubte Frift, verschoben.

523) 87. Die mit dem Accord nicht einverstanbenen Glaubiger sind verbunden, ihren Widerspruch bagegen, binnen acht Tagen, als der einzigen bergonnten Frist, den Euratoren und dem Gemeinschuldner befannt zu machen.

524) 88. Der Vergleich wird binnen acht Tagen, nach, bem über die Einwendungen dagegen erfannt worden ift, gerichtlich bestätigt. Diese Bestätigung macht ihn für alle Släubiger verbindlich, und ce wird badurch für einen jeden die ihm an den unbeweglichen Gütern des Gemeinschuldners zustehende Hypothet aufrecht erhalten: zu dem Ende sind die Euratoren verbunden, das Bestätigungsurtheil in die Hypothetenbücher eintragen zu lassen; es müßte denn durch den Accord ein Anderes ausegemacht sepn.

525) 89. Nachdem die gerichtliche Bestätigung den provisorischen Euratoren (Syndicen) bekannt gemacht worden ist, haben diese dem Gemeinschuldner in Gegenwart des Commissars ihre Schlußrechnung abzulegen. Diese Rechnung wird untersucht und abgeschlossen. Entsteht darüber ein Streit: so entscheidet das handelsgericht. Die Curatoren seigen dann den Gemeinschuldner wieder in den Bestig seines sammtlichen Bermögens, seiner Bucher, Papiere und Effecten.

Der Gemeinschuldner quittirt baruber; bie Berrichstungen bes Commiffars und ber Curatoren (Syndicen) hosern auf, und ber Commiffar nimmt über dieß Alles ein Protocoll auf.

526) 90. Wegen unüberlegten Benehmens ober Betrugs von Seiten bes Gemeinschuldners, fann bas handelsgericht die Bestätigung des Vergleiches verweigern. In diefem Salle ift ber Sallit bes Banferotts fur verbachtig gu achten und wird ipso iure ber Polizenbehorde angezeigt, welche verbunden ift, von Umtewegen gegen ihn ju verfabren.

Beftatigt aber bas Sanbelsgericht ben Accord: fo erflart es zugleich, baf ber fallit Gewordene gu entschulbigen, und fabig fen, unter ben im funften Titel bes gegenwartigen Buchs: von ber Rehabilitation angegeigten Bedingungen in alle burgerliche Rechte wiedereingefest ju merben.

## Dritter Abschnitt. Bon ber Bereinigung ber Glaubiger.

527) 91. Rommt fein Bergleich ju Stande: fo fchließen die verfammelten Glaubiger, nach der perfonlichen Stimmenmebrheit ber Unwefenden, einen Bereini. gungevertrag : fie ernennen einen ober mehrere Definitios curatoren (Definitiofondicen) und einen Caffirer, ber alle und jede fur bas Ereditmefen eingehende Belber in Ems pfang gu nehmen bat. Die Definitivcuratoren nehmen ben proviforifchen Euratoren auf eben die Urt ihre Rech. nung ab, wie in Unfebung ber Rechnungsabnahme ber Agenten im 48 rten Artifel (Artif. 45. bes gegenwartigen Buchs) porgefchrieben ift.

528) 92. Die Curatoren (Syndicen) find Reprafentanten ber gefammten Glaubiger. Gie fchreiten vor Illem, bafern es erfoberlich ift, jur Erdrterung ber Bilang.

Sie betreiben, bloß fraft bes Bereinigungsvertrage, ohne weitere Beglaubigungeurfunde, ben Berfauf fowohl ber unbeweglichen Guter, als ber Baaren und ber Mobilien bes Gemeinschuldners, und forgen fur bie Liquidation feiner Uctiv = und Paffinschulden; Miles

unter ber Aufficht bes Commiffare, und ohne bag es no, thig mare, ben Gemeinschuldner baben juguziehen.

529) 93. In jedem Falle werden dem Gemeinschuld, ner und seiner Familie die zu ihrem personlichen Gebrau, che nothigen Rleider, Sachen und Meublen, unter Ses nehmigung des Commissars, überliefert. Diese Ablieferung geschieht nach dem Antrage der Euratoren (Syndiscen), die darüber ein Verzeichnis aufsehen muffen.

530) 94. Sind keine Anzeigen von Bankerott vor. handen: so ift der Gemeinschuldner berechtigt, zu seiner Unterstützung, einigen Vorschuß aus seinem Vermögen zu verlangen. Den Betrag desselben haben die Euratoren (Syndicen) in Vorschlag zu bringen, und das Gericht benselben, auf vorgängigen Vericht des Commissars, nach Verhältniß der Bedürfnisse und der mehr oder minder zahlreichen Familie des Gemeinschuldners, wie auch mit Rücksicht auf dessen Rechtschaffenheit und auf den größern oder geringern, seinen Gläubigern bevorstehenden Verlust, festzuseben.

531) 95. So oft eine Vereinigung ber Gläubiger erfolgt, hat ber Commiffar von ber Lage ber Umstände (jum handelsgerichte) Bericht zu erstatten. Auf diefen Bericht entscheibet bas handelsgericht, wie schon im zwenten Abschnitte bes gegenwärtigen Kapitels angeführt ift, ob der Fallit zu entschuldigen, und fähig sep, wieder in seine vorigen Rechte eingesetzt zu werden.

Im Fall das Handelsgericht die Wiedereinsetzung verweigert, wird ber Fallit, als des Bankerotts verdachtig, ber Polizenbehorde angezeigt, wie es im 526ten Art. (Art. 90. diefes Buchs) ohne Weiteres bestimmt ift.

Bon den verschiedenen Claffen der Glaubiger 2c. 131

## Meuntes Rapitel.

Von den berfchiedenen Classen der Glaubiger und ihren Rechten benm Ereditwefen.

### Erfter Ubfchnitt.

Allgemeine Berfügungen.

532) 96. Ift vor Ernennung der Definitivcuratoren noch nicht auf gerichtlichen Verkauf der Grundstücke des Gemeinschuldners (S. Napol. Civilgesetzb. Art. 2204. u. f.) geflagt worden: so kommt es ihnen allein zu, den Verkauf derselben zu betreiben; und sie sind verbunden, binnen acht Tagen in der nachstehend (im 11ten Kapitel) bestimmten Form dazu vorzuschreiten.

533) 97. Die Euratoren muffen dem Commissar ein Berzeichnis berjenigen Gläubiger übergeben, die wegen ihrer Foderungen ein dingliches Borzugsrecht auf das Mobiliarvermögen behaupten; und der Commissar bewilligt,
daß sie von den ersten eingehenden Geldern befriedigt
werden. Finden sich Gläubiger, die das von jenen in Unspruch genommene Borzugsrecht bestreiten, so hat der
Gerichtshof darüber zu erkennen. Die Rosten werden von
dem Theile getragen, dessen Suchen für unstatthaft erklart wird, und konnen der Masse nicht zur Last fallen.

534) 98. Der Gläubiger, der Documente in Händen hat, durch welche sich der Fallit und andere gleichfalls in Concurs gerathene Mitschuldner solidarisch (in solidam) (zur Zahlung) verpflichtet haben, hat aus jeder einzelnen Ereditmasse, ben den Distributionen, seinen verhältnismäßisgen Untheil zu empfangen, bis er wegen seiner Foderunsgen völlig und gänzlich befriedigt ist.

535) 99. Die mit rechtsgultigen Faustpfandern verfebenen Glaubiger bes Gemeinschuldners werden unter ber Zahl ber Erebitoren, bloß zur Nachricht, mit aufgeführt. 536) 100. Die Curatoren (Syndicen) haben bas Recht, bie Pfander durch Bezahlung der Schuld, jum Besten bes

Creditmefens, einzulofen.

pfand nicht eingelößt haben, der Glaubiger aber es verfauft hat; der Verkaufspreis sedoch die Foderung über, steigt: so wird der Ueberschuß von den Curatoren einkas, sirt; beträgt aber der Verkaufspreis weniger, als die Schuld, so erhält der Pfandgläubiger für das Fehlende ben der Diffribution \*) seinen Antheil.

538) 102. Die durch Burgschaft gedeckten Glaubiger werden, nach Abzug der Summen, die fie bereits von Seiten des Burgen erhalten haben, mit zur Maffe gezos gen; auch der Burge wird in Ansehung alles beffen, was er fur ben Gemeinschuldner bezahlt hat, mit zur Maffe

zugelaffen.

## 3menter Abfchnitt.

Bon ben Rechten ber hppothefarifden Glaubiger.

539) 103. Erfolgt bie Distribution ber aus bem Berfaufe ber unbeweglichen Guter gelößten Gelber fruher, als die Bertheilung der aus dem Berfaufe der Mobilien gelößten, oder doch mit der lettern zu gleicher Zeit: so werden bloß die vom Berfaufsgelde der unbeweglichen Guter nicht vollständig bezahlten hypothefarischen Gläubiger, nach Berhältniß ihrer noch übrigen Foderungen, zugleich mit den chirographarischen Eläubigern, von den der chirographarischen Masse zuständigen Geldern befriedigt.

<sup>\*) 3</sup>ch muß hier bas in ben bentichen Gerichten berfommliche Bort, Diftribution, ftatt bes beffern: Bertheis lung bevbehalten, weil gerade bas erfte in biefem Falle bie Sache bestimmter bezeichnet. E.

540) 104. Werden aber die beweglichen Guter fruber veräußert, als die unbeweglichen, und veranlaft biefe Beraufferung eine ober mehrere Diffributionen, ebe bie Diftribution ber Raufgelber ber Grundftucke vor fich geben fann: fo concurriren bie hopothekarischen Glaubiger ben biefen Bertheilungen, nach Berhaltnig bes Betrages ihrer gangen Roberungen, jedoch mit Borbehalt ber, eintretenden Falls, nothigen Abguge, von welchen weiter unten bie Rebe fenn wirb.

541) 105. Rach Verfauf ber unbeweglichen Guter und bem Eingange bes locationsurthels in Unfehung ber bypothefarifchen Glaubiger, tonnen biejenigen unter ihnen, bie, nach ber Ordnung, aus den Raufgelbern ber unbeweglichen Guter mit ihrer gangen hppothefarifchen Foberung jur Befriedigung gelangen, folche nicht anders erhalten, als nach Abzug ber von ihnen aus ber chirographarifchen Maffe bereits empfangenen Gummen.

Die auf biefe Weife abgezogenen Gummen verbleiben nicht ben ber hopothekarischen Daffe, fondern werben gur chirographarischen guruckgegahlt, als gu beren Beften ber Abzug geschieht.

542) 106. In Unfehung berjenigen hopothekarifchen Glaubiger, die in bie Claffe ber aus ben Raufgelbern ber Grundftucke ju befriedigenden nur partiell locirt find, ift auf folgende Urt ju verfahren:

Ihre Unfpruche auf die chirographarische Maffe find einmal fur allemal nach ber Summe gu bestimmen, fur welche fie, vermoge ihrer hnpothekarischen Location, an= noch Glaubiger bleiben; und mas fie uber biefen Untheil ben einer fruhern Bertheilung bereite an Gelbe empfangen haben, wird ihnen vom Betrage ber Summe, fur bie fie hypothefarifch locirt find, abgezogen und wieder an bie dirographarische Maffe guruckgezahlt.

543) 107. Diejenigen hypothefarifchen Glaubiger,

die der Reihe nach nicht zur Perception gelangen, werben unbedingt als bloß chirographarische Glaubiger betrachtet.

### Dritter Abschnitt.

Bon ben Rechten ber Chegattin bes Gemeinschulbners.

544) 108. Die Rechte und Ansprüche ber Shegattin bes Gemeinschuldners ben einem Creditwefen find, von ber Publication bes gegenwartigen Gesetzes an, folgender, gestalt zu bestimmen:

545) 109. Die nach ben Nechtsverhältnissen bes Brautschaßes verheiratheten Sattinnen, ingleichen diejenigen Schefrauen, die in getrennten Gütern leben, und diejenigen, welche mit Ausnahme ihrer zugebrachten unbeweglichen Güter in die Gütergemeinschaft getreten sind, nehmen besagte unbewegliche Güter, und so auch die, welche ihnen durch Erbschaft, oder Schenfung unter Lebenden, oder auf den Todesfall (mortis causa), zugefallen sind, in natura zurück.

546) 110. Gleiche Jurucknahme findet Statt in Anfehung berjenigen unbeweglichen Guter, die von ihnen und in ihrem Namen von den aus befagten Erbschaften und Schenkungen herrührenden Geldern erkauft worden sind; vorausgesetzt, daß im Erwerbungsvertrage diese Art der Verwendung ausdrücklich erklärt, und daß die angegebene Quelle dieser Kaufgelder durch das Inventarium oder jede andere gehörig beglaubigte Urkunde bestätigt sep.

547) 111. Nach welchen Rechtsverhaltniffen auch immer der heirathscontract geschloffen senn mag: so gilt, den im vorhergehenden Artifel erwähnten Fall ausgenommen, die gesetzliche Prasumtion, daß die von der Ehegattin des Gemeinschuldners erworbenen Guter ihrem Manne gehören, von seinem Gelde bezahlt, und zu seiner Activ-

maffe zu schlagen find, woben jedoch ber Frau ber Be-

548) 112. Die Shefrau kann, in Gemäßheit bes 545ten und 546ten Artikels (109ten und 110ten Art. dieses Buchs), ihren Rechtsanspruch auf Zurücknahme der unbeweglichen Güter nicht anders geltend machen, als wenn sie zugleich die auf diesen Gütern haftenden Schulzden und Hypotheken mit übernimmt, sie mag sich nun hierzu frenwillig verbindlich gemacht haben, oder rechtlich dazu verurtheilt senn.

549) 113. Die Ehefrau fann, wegen ber ihr im Heirathscontracte zugestandenen Vortheile, benm Ereditwefen ihres Mannes keine Ansprüche machen; eben so wenig konnen aber auch von der andern Seite die Gläubiger, in irgend einem Falle, die dem Manne von der Ehegattin im Chevertrage zugestandenen Vortheile für sich geltend machen.

550) 114. Hat eine Chegattin für ihren Mann Schulden bezahlt: so gilt die gesetzliche Präsumtion, es sey dies vom Gelde des Mannes geschehen, und sie kann benm Ereditwesen deshalb keinen Anspruch machen; sie müßte denn den ihr im 547ten Art. (im 111ten Art. diesses Buchs) nachgelassenen Beweis des Gegentheils führen.

551) 115. Eine Ehegattin, beren Mann, zur Zeit ber Verheirathung, bereits Kaufmann war, hat wegen ber ihm, laut beglaubigter Urkunden, als Brautschaß zugebrachten Gelder und Mobissen; wegen des Ersaßes für ihre während der Ehe veräußerten Güter; und wegen ihrer Entschädigung für die von ihr mit ihrem Manne zugleich gemachten Schulden, einzig und allein auf diejenigen undeweglichen Güter ein Unterpfandsrecht, die ihr Mann zu obgedachter Zeit eigenthümlich besaß.

552) 116. Der Chegattin, beren Mann gur Zeit ber Berheirathung Raufmann war, ift in biefer Ruckficht auch biejenige gleich ju achten, bie ben Sohn eines Raufmanns

beirathete, ber bamals gwar noch feinen beftimmten Stand ober Beruf hatte, nachher aber felbft Raufmann geworben ift.

553) 117. Diejenige Chegattin, beren Mann ben Schliefung ber Che entschieden einen andern Beruf hatte. als ben fanfmannifchen, ift von ben Berfugungen bes 549ten und Ssiten Urt. (rigten u. risten biefes Buchs) ausgenommen, und aller ber bopothefarifchen Rechte theilhaftig, welche in Rapoleons Gefenbuche ben Che. frauen zugeftanden find. Doch ift biefe Ausnahme nicht auf eine Frau anwendbar, beren Chemann fich im erften Jahre ihrer Che bem Sandel gewidmet bat.

554) 118. Alle Meubeln in ben Zimmern, Saus. rath, Diamanten, Gemalbe, goldne Gerathe, Gilbermerf, und andere jum Gebrauche bes Mannes und ber grau Dienende Cachen, werben, ber Checontract mag lauten, wie er will, bas Gigenthum ber Glaubiger, ohne baf bie Frau bavon etwas erhalt, als bie ju ihrem eignen Be brauche bienende Bafche und Rleibung, die ihr, vermoge bes 529ten (93ten) Artifels, gufommt.

Doch barf bie Frau Comuck, Diamanten und Lafel. gefcbirr (vaisselle) jurudnehmen, wenn fie burch gefeslich aufgenommene und ben Beweisurfunden bengefügte Bergeichniffe, ober burch richtige und rechtsgultige Inventa. rien, barthun fann, baf biefe Stucke ihr vermoge bes Checontractes jugeeignet, ober fonft, jeboch lediglich burch Erbichaft, jugefallen finb.

555) 119. Satte Die Chefrau im vorigen Artifel ermabnte Mobiliargegenftanbe, ober auch Baaren, Sanbels. papiere und baares Gelb, untergefchlagen, auf bie Geite gefchafft, ober verheimlicht: fo wird ihr auferlegt, biefe Begenftande wieder gur Daffe gu liefern; überdief aber gerath fie, ale Theilhaberin an boghaftem Banterott, in Untersuchung.

556) 120. Eben so kann die Chefrau, nach Maßgabe ber Umstände, als Theilhaberin an boshaftem Bankerott in Untersuchung gezogen werden, wenn sie zu Verhandslungen, durch deren Vollziehung ihr Mann seine Gläubiger zu betrügen suchte, ihren Namen hergegeben oder sonst mitgewirkt hat.

557) 121. Die in gegenwärtigem Abschnitte enthaltenen Berordnungen find auf die, vor Befanntmachung des gegenwärtigen Gesetzes, von Chefrauen erworbenen Rechte und Ansprüche nicht anwendbar.

## Zehntes Rapitel.

Bon ber Diffribution und Berechnung des Mobiliarvermogens.

558) 122. Der Betrag des Mobiliarvermögens des Gemeinschuldners wird, nach Abzug der auf Verwaltung des Ereditwesens verwandten Unkosten und Ausgaben, der dem Gemeinschuldner zugestandenen Unterstützung, und der an die privilegirten Gläubiger ausgezahlten Summen, unter alle die übrigen Gläubiger, nach Verhaltnis ihrer richtig befundenen und beschwornen Foderungen, vertheilt.

559) 123. Die Euratoren (Syndicen) überreichen zu diesem Behuse dem Commissar monatlich eine Uebersicht von der Lage des Ereditwesens und von den in Casse bestindlichen Geldern. Der Commissar verordnet, wenn est die Umstände verstatten, daß eine Distribution unter die Gläubiger vorzunehmen, und wieviel zu vertheilen sen.

560) 124. Diese Entschließung des Commissars und die Eröffnung der Distribution wird den Glaubigern bestannt gemacht.

561) 125? Rur gegen Borlegung bes die Foderung begrundenden Documents erfolgt die Zahlung.

Der Caffirer bemerft auf bem Documente, wie viel barauf bezahlt werben folle; ber Glaubiger quittirt am Rande ber über bie Diffribution gefertigten Berechnung.

- 562) 126. Nach geenbigtem Liquibationsgeschäfte werben bie gesammten Gläubiger, auf Antrag ber Euratoren, zu einer unter bem Vorsitze bes Commissans zu haltenden Versammlung beschieden. Die Curatoren legen ihre Schlußrechnung ab, und ber Ueberschuß ist ber Gegenstand ber letten Distribution.
- 563) 127. Die vereinten Gläubiger konnen sich, ben jebem Berhaltnisse der Sache, vom Handelsgerichte die Bergunstigung ertheilen lassen, sich unter gehöriger 3uziehung des Gemeinschuldners, über noch nicht realisirte Rechte und Ansprüche in Bausch und Bogen zu vergleichen und dieselben zu veräußern; in welchem Falle die Curatoren (Syndicen) das deshalb Nothige zu verrichten haben.

## Gilftes Rapitel.

Bom Berfaufe ber unbeweglichen Guter bes Gemein-

564) 128. Die Syndicen der Glaubiger haben, mit Genehmigung des Commiffars, den Berkauf der unbes weglichen Guter des Gemeinschuldners, in der durch Mapoleons Gesethuch fur den Verkauf der Guter der Minderjährigen vorgeschriebenen Form, zu bewirfen.

565) 129. Jedem Glaubiger fieht fren, binnen acht Tagen nach erfolgter Abjudication (eines folchen Grundftucks), ein hoheres Gebot barauf ju thun. Das hohere

III. Buch. II. Titel. Bon b. Bermogensabtretung 2c. 139

Gebot muß jedoch wenigstens ein Zehntheil des hochften Bebots betragen, fur welches die Abjudication erfolgt ift.

### 3menter Titel.

Bon ber Guterabtretung (Cessio bonorum).

566) 130. Die Guterabtretung geschieht vom Falliten entweber fremwillig oder gerichtlich.

567) 131. Die Wirkungen der fremwilligen Guterabtretung werden burch die zwischen dem Gemeinschuldner und den Glaubigern getroffene Uebereinfunft bestimmt.

- 568) 132. Durch bie gerichtliche Guterabtretung wird der Anspruch der Glaubiger auf das nachher vom Gemeinschuldner erworbene Vermögen nicht aufgehoben; sie bewirkt für ihn bloß die Befrenung vom Personalarrest.
- 569) 133. Der Gemeinschuldner, ber sich in bem Falle befindet, die gerichtliche Guterabtretung zu suchen, hat sich deshalb an das Handelsgericht zu wenden, welches sich die nothigen Documente vorlegen läßt. Das Ansuchen wird, wie im 683ten Artikel der bürgerlichen Gerichtsordnung anbefohsen ist, in die öffentlichen Blätter eingerückt.
- 570) 134. Dieses Ansuchen unterbricht keinesweges die Wirkungen irgend eines gerichtlichen Verfahrens (Prosesses); boch steht dem Gerichtshofe fren, nach gesschehener Vorladung der Parthenen, zu verordnen, daß vor der Hand mit weiterem Verfahren angestanden wers den solle.
- 571) 135. Der der Wohlthat der Ceffion feines Bermogens fur fahig erklarte Gemeinschuldner ift verbunden, die Abtretung in Person, und nicht durch einen Anwald,

ju erklaren ober zu wiederholen; und zwar muß dieß geschehen nach erfolgter Vorladung seiner Gläubiger, und
in der Session des Handelsgerichts seines Wohnorts,
oder, wenn sich daselbst kein Handelsgericht befindet, auf
dem Gemeindehause an einem Sitzungstage. Im letzern
Falle wird die Erklärung des Falliten durch ein von dem
Maire zu unterzeichnendes Protocoll des Gerichtsboten
(huissier) beglaubigt.

572) 136. Befindet sich der Gemeinschuldner in Ber, haft: so wird mittelft des richterlichen Bescheids, durch welchen er zur Wohlthat der Vermögensabtretung zuge, lassen wird, zugleich anbefohlen, daß er, unter ben in einem folchen Falle erfoderlichen und gewöhnlichen Vorsichtigsteitsmaßregeln, aus dem Gefängnisse vorgeführt werde, damit er seine Erklärung, nach Maßgabe des vorherge, benden Artikels, thun konne.

573) 137. Name, Borname, Gewerbe und Wohnung bes Gemeinschuldners werden in die zu biesem Behuse bestimmten Tabellen eingetragen, und in dem Aubienzsfaale bes handelsgerichts feines Wohnortes, oder des Civilgerichts, das bessen Stelle vertritt, im Sessionszimmer des Gemeindehauses und an der Borse angesschlagen.

574) 138. Kraft bes Urthels, burch welches ber Schuld.
ner zur Rechtswohlthat ber Bermögensceffion zugelaffen worden ift, konnen die Gläubiger die beweglichen und unbeweglichen Guter bes Gemeinschuldners verfaufen laffen; woben nach benfelben Formen zu verfahren ift, welche für die von den vereinigten Gläubigern vorzunehmenden Beräußerungen vorgeschrieben worden sind.

575) 139. Bur Rechtswohlthat ber Bermogensab. tretung tonnen nicht jugelaffen werben :

Erften &, Betruger (stellionataires), boshafte Banferottirer, Personen, Die wegen Diebstahle ober Prelleren Dritt. Buch. Dritt. Titel. Bon der Zurücknahme. 141' (escroquerie) verurtheilt worden find, und Rechnungsbeamte;

3 wentens, Auslander, Bormunder, Administratoren oder Inhaber anvertrauten Gutes.

### Dritter Titel.

Bon ber Burudnahme (Bindication).

576) 140. Ben eintretenbem Fallimente kann ber Berkaufer die von ihm verkauften und abgelieferten Waaren, beren Preis ihm noch nicht bezahlt worden ift, in folgenden Fallen und unter nachstehenden Bedingungen gurucknehmen (vindiciren).

577) 141. Die Zurücknahme (Vindication) fann nur Statt haben, so lange die abgegangenen Waaren, zu Wasser oder zu kande, noch unterwegs sind, und ehe sie in die Waarenlager des Falliten, oder des Commissionairs angelangt sind, der beauftragt ist, sie für des Falliten Rechnung zu verkaufen.

578) 142. Sind jedoch die Waaren vor ihrer Unstunft, auf Facturen und Connossements ober Frachtsbriefe, ohne betrügerische Absicht verkauft worden, so

hat die Burucknahme (Bindication) nicht Statt.

579) 143. Derjenige, welcher das Zurückfoberungserecht ausübt, ist, eintretenden Falls, verbunden, dem Ereditwesen des Falliten alle für Sees oder Landsfracht, Provision, Affecuranz oder andere Rosten bestrittene Worschüffe zu erstatten, und die für erwähnte Gesgenstände rückständigen Rosten, dasern sie noch nicht bestahlt sind, zu entrichten.

580) 144. Die Burucknahme kann nur in Unfehung foldher Waaren Statt finden, beren Ibentitat nicht zu bezweifeln, und bafern anerkannt ift, bag bie Bal-

len, Fasser, oder Umschläge, in welchen sie sich zur Zeit bes Verkaufs befanden, nicht geöffnet, auch die Stricke oder die Zeichen (Signaturen) nicht abgenommen, noch verändert worden sind, und daß mit den Waaren, in Ansehung ihrer Beschaffenheit und ihrer Quantitat, keine Verwechselung, noch Veränderung vorgegangen ist.

581) 145. Der Zurückfoderung (Bindication) bleiben, fo lange sie nur immer im Ganzen oder zum Theil noch wirklich vorhanden sind, diejenigen Waaren unterworfen, welche an den Falliten gesendet worden sind, um ben ihm niedergelegt, oder von ihm für Rechnung des Absenders verkauft zu werden. Lettern Falls kann selbst das aus diesen Waaren gelöste Kaufgeld vindicirt werden, dasern es noch nicht bezahlt, oder in die zwischen den Falliten und dem Käufer laufende Rechnung gebracht worden ist.

582) 146. In allen Fallen, in welchen das Zurudsfoderungss (Bindicationss) Recht ausgeübt wird, sieht den Euratoren (Syndicen) der Gläubiger das Befugnis zu, die zurückgefoderten Waaren jedoch mit Ausnahme der dem Gemeinschuldner anvertrauten oder bloß anihn addressirten Güter, zu behalten, und dem Reclamanten den zwischen ihm und dem Falliten bedungenen Preis dafür zu zahlen.

583) 147. Nimessen in Handelspapieren, oder in jester andern Art von noch nicht zahlbaren, oder zwar versfallenen, aber noch nicht bezahlten Effecten, die sich zur Zeit des Falliments noch wirklich im Porteseuille des Falliten besinden, können zurückgenommen (vindicirt) werden wenn diese Rimessen vom Eigenthümer bloß mit dem Auftrage gemacht wurden, die Zahlung dafür einzutreiben und den Werth zu seiner Verfügung (Disposition) aufzubewahren, oder wenn von seiner Seite die ausdrückliche Bestimmung hinzukam, daß dieses Geld zur Bezahlung acceptirter, oder auf den Wohnort des Falliten gezogener Briese bienen solle.

584) 148. Die Zurücknahme (Bindication) foll gleichfalls in Unsehung der ohne Acceptation oder specielle Berstügung (Disposition) gemachten Rimessen Statt finden; dafern dieselben in eine laufende Rechnung (Contocurrent) eingetragen sind, nach welcher der Eigenthümer bloß Gläubiger ist; dagegen hat dieses Recht nicht Statt, wenn zur Zeit des Eingangs dieser Rimessen der Eigenthüsmer irgend eine Summe (an den Falliten) zu bezahlen hatte.

585) 149. In den Fallen, wo das Gefetz die Zurucknahme (Vindication) verstattet, haben die Curatoren (Syndicen) die sich darauf beziehenden Ansprüche zu unterfuchen. Sie konnen dieselbe, mit Vorbehalt der Genehmigung des Commissars, zulassen. Entsteht darüber Streit:
so hat das Handelsgericht, nach Anhörung des Commissars, in der Sache zu entscheiden.

Bierter Titel.

Bon Banferotten.

Erftes Rapitel.

Bom einfachen Bankerott.

586) 150. Als ein facher Bankerottirer ift in Unterfuchung zu ziehen, und nach Befinden formlich dafur zu erklaren, jeder Fallit gewordene Raufmann, ben welchem nachstehende Falle eintreten:

Erftens, wenn der Aufwand für fein hauswesen, welchen er von Monat zu Monat in fein Geschäftstages buch (Journal) einzutragen hat, übermäßig befunden wird;

Zwentens, wenn ausgemacht ist, daß er große Summen im Spiele, ober in auf bloßen Zufall gewagten Unternehmungen, verloren hat;

Drittens, wenn sich aus seiner letten Inbentur ergiebt, daß er, obschon sein Activstand um 50 pro Cent unter dem Passivstande war, beträchtliche Darlehne aufgenommen, und Waaren mit Verlust oder unter dem Preise wieder verkauft hat;

Biertens, wenn er fo viel Schuldscheine ober Tratten gezeichnet hat, bag ber Werth bavon, nach feiner letten Inventur, ben brenfachen Betrag feines Uctib. vermögens ausmacht.

587) 151. Ferner fann als einfacher Bankerottirer behandelt und bafur erflart werden:

ber Fallit, ber bie im 440ten Artifel (4ten bes gegenwartigen Buchs) vorgeschriebene Erflarung in ber Cangellen gu thun unterlaffen hat;

berjenige, ber, nach feiner Entfernung, fich in ben festgefesten Friften, ohne gultige Abhaltung, perfonlich vor ben Agenten und Euratoren (Syndicen) bes Creditwefens zu stellen unterlaffen hat;

berjenige, ber unregelmäßig geführte, jeboch von tei, nem Betruge zeigende, Sandelsbucher, oder nicht alle feine Bucher producirt;

berjenige, ber, wenn von einer Compagniehanblung bie Rebe ift, fich nicht bem 44oten Artifel (4ten biefes Buchs) gemaß bezeigt hat.

588) 152. Wegen einfachen Banferotts richten bie Strafpolicengerichte, auf Antrag ber Euratoren (Spndicen) ober auch eines jeden Gläubigers des Falliten, oder auf die von Amtswegen durch die Staatsbehorde \*) (ministère public) gegebene Beranlassung.

589) 153. Haben bie Curatoren (Syndicen) bes Eres bitwefens auf die Untersuchung angetragen; so werden die Untersuchungskosten wegen einfachen Bankerotts von ber

Maffe getragen.

590)

<sup>&</sup>quot;) Den faiferlichen Anwalb ober ben Generalprocurator.

590) 154. Ift die Untersuchung von einem Glaubiger veranlaßt worden: so hat dieser die Kosten zu bezahlen, wenn der Angeschuldigte fren gesprochen wird; wird er aber verurtheilt: so werden diese Kosten von der Masse getragen.

591) 155. Der kaiferliche Unwald ist verbunden, wider jedes Erkenntniß des Strafpolicengerichts Appellation einzuwenden, sobald er im Laufe der Untersuchung gefunden hat, es sepen die Anzeigen des einfachen Bankerotts so beschaffen, daß sie in Anzeigen eines betrügerisschen Bankerotts übergehen.

592) 156. Das Strafpolicengericht hat, wenn es ben Falliten bes einfachen Vankerotts für schuldig erfart, bemfelben, nach Maasgabe ber Umstände, nicht unter einmonatlicher, und nicht über zwenjährige Gefängnißstrafe zuzuerkennen.

Ueberdieß wird bas Urthel, in Gemäßheit des 683sten Artifels der Civilgerichtsordnung, öffentlich angeschlagen, und in ein öffentliches Blatt eingerückt.

## Zwentes Rapitel.

Bom betrugerifchen Banferott.

593) 157. Fur einen betrügerischen Bankerottirer foll erklart werden, jeder fallit gewordene Raufmann, der fich in einem oder mehrern der nachstehenden Falle befindet, nämlich:

Erftens, wenn er Ausgaben ober Berluft erbichtet hat, ober wenn er nicht nachzuweisen vermag, wozu er feine gefammten Ginnahmen verwendet habe.

Zweytens, wenn er irgend eine Summe Gelbes, irgend eine Activschulb, irgend etwas an Waaren, Probucte ober Mobilien auf die Seite geschafft hat.

Handelsgesenbuch.

Drittens, wenn er Scheinkaufe und Scheinhanbel gefchloffen, oder Schenkungen erdichtet hat.

Biertens, wenn er, im Einverständniffe mit vor. geblichen Gläubigern Passivschulden erdichtet, und daher überhaupt falsche Posten in die Bücher eingetragen, oder sich in offentlichen oder durch blose Privatunterschrift vollzogenen Urkunden, ohne Berbindlichkeit und ohne Empfang des Werthes zum Schuldner bekannt hat.

Funftens, wenn er, als Specialbevollmächtigter oder als Depositar von Gelbern, handelspapieren, Producten oder Waaren, bem Auftrage oder der Absicht des Depositums entgegen, die Fonds oder den Werth der Gegenstände, auf welche sich der Auftrag oder das Depositum bezog, in feinen Rusen verwendet hat.

Sech stens, wenn er bewegliche oder unbewegliche Guter unter erborgtem Ramen an fich gefauft hat;

Giebenten 8, wenn er feine handlungsbucher ber. borgen bat.

594) 158. Ferner fann als betrügerischer Bankerottirer behandelt und fur einen folchen erklart werden:

der Fallit, der feine Handlungsbucher gehalten hat, ober deffen Bucher nicht feinen mahren Uctiv = und Paffivaustand barlegen;

derjenige, ber ein sicheres Geleit erhalten, und sich nicht vor Gericht gestellt hat.

595) 159. Die Untersuchung wegen betrügerischen Bankerotts wird, entweder ben öffentlicher Kundbarkeit, oder auf Anzeige der Euratoren (Syndicen), oder eines Gläubigers, vom kaiserlichen Procurator, oder deffen Substituten, beym peinlichen Gerichte von Amtswegen veranlaßt.

596) 160. Ift der Angeschuldigte überführt, und ber in vorstehenden Artifeln beschriebenen Vergehungen für schuldig erklart worden: so ist er mit den im Eriminalgefetbuche auf ben betrugerifchen Bankerott gefetten Strafen zu belegen.

597) 161. Ein jeder, der überwiesen ift, daß er sich mit dem Bankerottirer einverstanden habe, um seine beweg-lichen oder unbeweglichen Güter, ganz oder zum Theil, zu verheimlichen oder unterzuschlagen; ferner jeder, der falsche Schuldsoderungen auf ihn angenommen, und ben der Erörterung und eidlichen Bestärfung solcher Ansprüche auf ihrer Wahrheit und Aechtheit beharrt hat, soll für einen Mitschuldigen des betrügerischen Bankerottirers erklärt, und mit ihm zu gleicher Strafe verurtheilt werden.

598) 162. In demfelben Nechtsfpruche, in welchem auf Bestrafung ber Mitschuldigen eines betrügerischen Bankerottes erfannt ift, muffen sie zugleich verurtheilt werden:

Erftens, der Creditmaffe die betrügerischer Weife untergeschlagenen Guter, Rechte und Foderungen wieder zu verschaffen;

3wentens, berfelben Ereditmaffe einen der Summe, um welche fie diefelbe gu betrugen gesucht haben, gleich=

fommenden Schadenerfat zu leiften.

599) 163. Die Aussprüche der peinlichen Gerichtshofe gegen die Bankerottirer und deren Mitschuldige werben öffentlich angeschlagen und noch überdieß in ein öffentliches Blatt eingerückt, Alles in Gemäßheit des 683sten Artikels der bürgerlichen Gerichtsordnung.

## Drittes Rapitel.

Bon der Bermaltung des Bermogens des Gemeinschulds ners (der Creditmaffe)\*) ben eingetretenem Bankerotte.

600) 164. In allen Fallen, in welchen einfache ober betrügerische Sankerotte gur gerichtlichen Untersuchung ge-

<sup>\*)</sup> Creditmaffe. 3m Frangofischen Originale mird unter: masse des créanciers bie Gemeinheit der Gläubiger vere

148 Dritt. B. Biert. T. Bon b. Bermogensverwaltung.

deihen, und Bernrtheilungen erfolgen, bleiben alle Civiliansprüche, diejenigen ausgenommen, von welchen oben im 598sten Artifel (162sten dieses Buchs) die Nede ist, durchaus abgesondert; und alle auf die Berwaltung der Eredit masse sich beziehende Berfügungen werden vollzogen, ohne daß die Strafpolicengerichte oder peinlichen Gerichtshöfe solche an sich ziehen, oder sie an dieselben gewiesen oder abberufen werden können.

601) 165. Die Euratoren bes Ereditmefens (Syndi, cen) find jedoch verbunden, bem faiferlichen Unwalbe und beffen Substituten alle ihnen abgefoderte Actenstücke, Documente, Bapiere und Nachweisungen, zufommen zu laffen.

602) 166. Die von den Curatoren (Syndicen) ausgelieferten Actenstücke, Documente und Papiere werden, so lange die Instruction des Concursprocesses dauert, durch die Canzellen zur Mittheilung in Bereitschaft gehalten: diese Mittheilung erfolgt auf das Andringen der Euratoren (Syndicen), denen est fren steht, sich Privatauszuge davon zu machen, i oder um gerichtliche nachzusuchen, welche der Gerichtsschreiber ihnen auszusertigen hat.

603) 167. Befagte Actenstücke, Urfunden und Papiere werden nach erfolgtem gerichtlichen Erfenntnisse, ben Eurratoren (Syndicen), gegen Empfangschein, wieder jugestellt; mit Ausnahme derjenigen Stücke, in Ansehung weber auf gerichtliche Deposition erkannt worden ift.

ftanden (S. Art. 527. 528. n. S. 117 Anm.), alfo nicht bas, was wir Deutschen die Ereditmaffe neinen, unter welcher wir bas gesammte, den Glaubigern zu ihrer Befriedigung überlaffene Vermögen des Gemeinschuldners nehft allen seinen Rechten und Nechtsverbindlichkeiten verstehen.

## Fünfter Titel.

Bon ber Wiebereinsetzung (bes Falliten) in bie vorigen Rechte (Rehabilitation).

604) 168. Jedes Gefuch eines Falliten um Wiebereinsetzung in feine vorigen Rechte muß ben bem Uppellationsgericht, unter beffen Gerichtsbarfeit fein Bohn= ort gehort, angebracht werben.

605) 169. Der Unsuchende ift verbunden, feiner Bittschrift die Quittungen und andere Beweisurfunden benzufügen, aus welchen fich ergiebt, bag er Alles, mas er an Capital, Binfen und Koften fculbig war, vollftanbig

abgetragen habe.

606) 170. Auf die bem Generalprocurator bes Appellationsgerichts gefchehene Mittheilung des Bittfchreis bens, schieft berfelbe folches in von ihm beglaubigten Abschriften an ben benm Arrondiffementegerichte angestellten faiferlichen Unwald und an ben Prafidenten bes handelsgerichte am Wohnorte bes Supplifanten, und wenn ber Fallit feit Ausbruch des Falliments feinen Wohnfit verandert hat, an bas handelsgericht, in beffen Gerichtsbegirt bas Falliment erfolgte, mit bem Auftrage, alle in ihren Berhaltniffen mögliche Erfundigungen über bie Wahrheit der (in ber Bittschrift) angeführten Thatfachen einzugieben.

607) 171. Bu biesem Behufe foll, sowohl ber kaiferliche Unwald, ale ber handelsgerichtsprafident veranlaf. fen, daß eine Abschrift von erwähntem Anfuchen auf zwen Monate, fowohl im Audienzsaale jedes Tribunals, als auf der Borfe und auf bem Gemeindehaufe, ausgehangen, und auszugsweife in die offentlichen Blatter eingerückt

werbe.

608) 172. Jeder Glaubiger, ber nicht fur feine Foberung, an Capital, Zinsen und Kosten, vollkommen bezahlt ift, und jede andere baben intereffirte Parthen kann, so lange der Auszug angeschlagen bleibt, durch ein bloßes Einkommen ben der Canzellen, unter Benfügung der gehörigen Belege, dasern es deren bedarf, gegen die gesuchte Wiederherstellung des Falliten Einspruch thun. Der protestirende Gläubiger kann aber ben dem die Wiedereinsetzung betreffenden rechtlichen Verfahren durchaus nicht weiter als Parthen auftreten; doch bleiben ihm seine übrigen Nechte vorbehalten.

609) 173. Nach Ablauf von zwen Monaten übersendet der kaiserliche Anwald und der Prasident des handelsgerichts, jeder für sich, an den benm Appellationsgericht angestellten Generalprocurator seinen Bericht über die eingezogenen Erkundigungen, die etwa erfolgten Protestationen, und das, was ihm selbst von der Aufführung des Falliten bekannt worden ist; zugleich fügt jeder von ihnen sein Gutachten über dessen Gesuch hinzu.

610) 174. Der Generalprocurator benm Appellations, gericht bewirkt sodann über das Ganze einen Beschluß, durch welchen das Wiederherstellungsgesuch entweder gewährt oder verworfen wird. Wird das Gesuch verworfen: so kann es nie wieder in Antrag kommen.

611) 175. Der die Wiedereinsetzung genehmigende Beschluß wird sowohl dem kaiserlichen Anwald als den Prafidenten der Gerichte, ben welchen das Gesuch angebracht war, zugefertiget. Diese Gerichte lassen den selben offentlich ablesen und in ihre Gerichtsbucher eintragen.

612) 176. Betrüger, boshafte Bankerottirer, wegen Diebstahls oder Prelleren verurtheilte Berbrecher, zur Rechnungsablegung verpflichtete Personen, als: Bormunder, Administratoren, oder Depositare, die ihre Rechnungen nicht abgelegt oder nicht gerechtfertigt haben, sind insgessammt der Wiedereinsegung in die vorigen Rechte unfähig.

613) 177. Dagegen fann ber einfache Banferottirer, wenn er die ihm zuerfannte Strafe erdulbet hat, die Bies bereinfegung in feine vorigen Rechte erhalten.

614) 178. Rein fallit gewordener Kaufmann barf sich auf der Borse sehen laffen, bafern er nicht seine Wie-

bereinfetzung erlangt bat.

## Viertes Buch.

Bon der Gerichtsbarfeit in Sanbelsfachen.

(Ge fet, bas am 14. Sept. 1807. becretirt und am 24. biefes D. promulgirt worden ift.)

## Erfter Titel.

Bon ber Berfaffung (Organisation) ber Sanbelsgerichte.

Art. 615) 1. Die Angahl ber Handelsgerichte und die Stadte, welche durch ihren ausgebreiteten Handel und Gewerbsteiß geeignet sind, bergleichen zu erhalten, sollen durch eine Regierungsverordnung bestimmt werden.

616) 2. Jedes handelsgericht foll mit dem Civilgerichte, in deffen Gerichtsbarkeit es feinen Gig hat, gleichen Gerichtsfprengel (arrondissement) haben; und wenn fich mehrere handelsgerichte in dem Gerichtsbezirke eines einzigen Civil-Gerichtes befinden, fo foll einem jeden derfelben fein befonderer Gerichtsfprengel angewiesen werden.

617) 3. Jedes Handelsgericht foll aus einem Gerichts, prassidenten (juge-président), aus Richtern und deren Substituten (suppléans) bestehen. Die Anzahl der Richter darf, außer dem Prassidenten, nicht unter zwen und nicht über acht betragen. Die Anzahl der Substituten (suppléans) muß mit den Bedürsnissen des Dienstes in Berhaltniß siehen. In dem angeführten Regierungsbestehle wird die Zahl der Richter und Substituten (suppléans) eines jeden solchen Gerichts bestimmt werden.

618) 4. Die Mitglieder bes handelsgerichtes werben in einer Berfammlung erwählt, die aus den angesehensten Raufleuten, befonders aber aus den Borstehern der altesten und wegen ihrer Rechtschaffenheit, Ordnungsliede und Defonomie am meisten geachteten handelshäuser besteht.

619) 5. Die Liste ber vornehmsten Handelsherren (des notables) muß vom Prafect aus dem Berzeichnisse ber sammtlichen Rausseute des Bezirks (Arrondissements) gezogen, und vom Minister des Innern genehmigt werden. Die Anzahl derselben darf in Stadten, deren Bolksmenge nicht über funfzehntausend Seelen beträgt, nicht unter fünf und zwanzig senn: in den übrigen Stadten muß sie verhältnismäßig erhöht werden, so daß für jedes höhere Taussend der Einwohner Ein Wahlherr mehr ernannt wird.

620) 6. Jeder Raufmann fann jum Richter und Subflituten (suppleant) ernannt werden, wenn er drenfig Jahr
alt ift, und feit funf Jahren den Handel mit Ehre und Auszeichnung treibt. Der Präsident muß vierzig Jahr alt senn,
und nur der, welcher bereits vorher ein richterliches Amt
bekleidet hat, fann dazu erwählt werden, welches jedoch
auch von denen gilt, die ben den bisherigen Tribunalen,
und selbst ats ehemalige Consularhandelsrichter (juge-consuls des marchands) angestellt gewesen sind.

621) 7. Die Wahl geschieht durch geheime Abstimmung (mittelft verschlossener Zettel) und es entscheidet daben die unbedingte Stimmenmehrheit. Ben der Wahl eines Prafidenten wird, ehe man zur Stimmensammlung schreitet, der besondere Zweck dieser Wahl vorher bekannt gemacht.

622) 8. Ben der ersten vorzunehmenden Wahl wird der Präsident und die Halfte der Richter und der Substituten (suppléans), aus welchen das Gericht bestehen soll, auf zwen Jahre erwählt; die andere Halfte der Richter und Vicerichter (suppléans) wird nur auf Ein Jahr erwählt. Ben den nachherigen Wahlen geschehen alle Ersnennungen auf zwen Jahre.

154 Biert. B. Erft. Tit. Bon b. Berfaf. b. Sanbelsger. ic.

623) 9. Der Prafibent und die Richter konnen ihre Stellen nicht langer, als zwen Jahr behalten; auch nicht eher, als nach Ablauf der Zwischenzeit von einem Jahre, wieder erwählt werden.

624) 10. Ben jedem handelsgerichte werden ein Gerichtsschreiber (greffier) und einige Gerichtsbediente (huissiers) von der Regierung angestellt. Ihre Nechte, Geschäfte, und Obliegenheiten sollen durch eine Regierungs, verordnung bestimmt werden.

625) 11. Zur Vollziehung ber auf Personalarrest lautenden Erkenntnisse sollen, jedoch nur allein fur die Stadt Paris, Handelsgarden errichtet werden. Die Bildbung ihrer Einrichtung und ihre Befugnisse sollen durch ein befonderes Reglement festgefest werden.

626) 12. Bu Faffung eines Urthels ift ben ben Sanbelsgerichten die Gegenwart von wenigstens bren Richtern erfoderlich. Gin Cubstitut fann daben, bloß um die Zahl vollständig ju machen, jugezogen werden.

627) 13. Zufolge des 414ten Artifels der Eivilges richtsordnung finden die officiellen Berrichtungen der Answälde (avoués) ben ben handelsgerichten nicht Statt. Niesmand fann vor diesen Gerichten die Rechte einer Parthen vertheidigen, wenn nicht die vor Gericht personlich gegenwärtige Parthen selbst ihn dazu bevollmächtigt, oder er mit einer Specialvollmacht versehen ist. Diese Vollmacht, welche unter das Original oder unter die Abschrift der gerichtlichen Ladung geschrieben werden fann, wird dem Gerichtssschrieber vor dem Verhore vorgelegt, der sie unentgeldslich visitt.

628) 14. Das Richteramt wird ben ben handelegerichten bloß als Ehrenamt (unentgeldlich) verwaltet.

629) 15. Die Richter werben vor bem Eintritte in ihre Uemter vereibet, und zwar im Seffionszimmer bes Appellationsgerichts, wenn biefes feinen Sit in dem Gemeindebezirke hat, wo das handelsgericht fich befindet.

Ift letteres nicht ber Fall, so bevollmächtigt bas Uppelslationsgericht, auf Unsuchen ber anzustellenden Handels-richter, das Civilgericht des Bezirks, ihnen den Sid abzusnehmen: und in diesem Falle nimmt das nurerwähnte Gericht darüber ein Protocoll auf, und sendet es an das Uppellationsgericht ein, welches dasselbe in seine Gerichts. bücher eintragen läßt. Diese Formalitäten erfolgen, nach vorhergängiger Unhörung der Staatsbehörde \*) (ministère public), und kossenfrey.

630) 16. Die Handelsgerichte find untergeordnet dem Justizminister als dem Oberrichter des Reichs, (grand juge ministre de la justice) und stehen unter bessenberer Aufsicht.

## 3menter Litel.

Bon ber Competen; ber hanbelsgerichte.

631) 17. Die handelsgerichte haben gu erkennen: Er fiens, über alle Rechtsftreitigkeiten, welche Bers bindlichkeiten und Bertrage unter Raufleuten, Rramern und Banquiers betreffen,

3mentens, über die fich auf handelsgefchafte be-

632) 18. Das Gesetz betrachtet als hanbelsgeschäfte: jeden Ankauf von Producten und Waaren, in der Absicht, solche, so wie sie find, oder nach vorhergegangener Bearbeitung und Verarbeitung, wieder zu verkaufen, oder dieselben auch sogar nur miethweise an Andere zu überlaffen;

jebe Unternehmung von Manufacturen und Commiffionsgeschaften ju Baffer und ju Lande;

<sup>\*)</sup> Des faiferlichen Generalprocurators.

febe Unternehmung in Lieferungen, Ugentschaften, Geschäftsbureaus, Berfteigerungsanstalten und offentlichen Schauspielen;

alle Unternehmungen und Geschäfte ber öffentlichen Banten;

alle fatt finbende Berpflichtungen unter Raufleuten, Rramern und Banquiers;

bon einem Plate auf den andern gezogene Bechfelbriefe ober gemachte Rimeffen, unter jeder Claffe der Personen.

633) 19. Das Gefet fieht gleichfalls fur hanbels, geschäfte an:

jebe Unternehmung eines Schiffbaues, alle Raufe, Bertaufe und Wiebertaufe von Fahrzeugen, jum Behuf ber Schiffahrt im Innern und nach dem Auslande;

alle Geeeppeditionen ;

jeben Rauf ober Berkauf von Takelage, Gerathichaf. ten und Mundproviant;

jeben Frachtvertrag ober Moliffement, Geben ober Mehmen von Bobmeren, alle Uffecurangen und andere ben Geehandel betreffende Bertrage;

jeben Accord und Bertrag über Gehalt und heuer ber Schiffsmannschaft;

jede Unnahme der Seeleute jum Dienfte ber Rauffahrer.

634) 20. Die Handelsgerichte haben gleichfalls ju erkennen :

Erftens, über Rlagen gegen Factoren, Diener ober Markthelfer ber Raufleute, in Sachen, welche blog die Handlung des Raufmanns betreffen, in beffen Diensten fie fiehen;

3mentens, über die von öffentlichen Einnehmern, Jahlmeistern, Caffirern und andern öffentlichen Rechnungsbeamten ausgestellten Scheine. 635) 21. Enblich erfennen die Sandelstribunale:

Erftens, über bie Riederlegung der Bilang und ber Bucher bes fallit gewordenen Raufmannes, die Beeibigung und Erorterung der Schulbfoderungen;

Zwentens, über die Protestationen gegen Abschliefung eines Accords, dafern die Einwendungen des protestirenden Gläubigers sich auf Verhandlungen (actes) ober Unternehmungen grunden, deren Erörterung, den Gesetzen nach, vor das Handelsgericht gehört.

In allen andern Fallen haben die burgerlichen Gerichte über bergleichen Protestationen gu entscheiben;

baher muß jede Protestation gegen einen abzuschlie-Benden Accord, ben Strafe ber Rullitat, jugleich die Grunde enthalten, auf welche fich ber Protestirende ftugt;

Drittens, über bie gerichtliche Bestätigung bes zwisschen bem Gemeinschuldner und bessen Glaubigern gesichlossenen Accords;

Biertens, über bie vom Falliten bewirfte Guterabtretung, fo weit folche, vermöge bes 901ften Artifele ber Civilgerichtsordnung, fur bas handelsgericht gehört.

636) 22. Wenn Wechfelbriefe, vermöge des 11zten Artifels des Handelsgesetzbuchs, für bloße Obligationen zu achten, oder wenn an Ordre gestellte Scheine bloß von Persfonen, die feine Kausseute sind, unterzeichnet sind, und sich nicht auf Handelsunternehmungen, Umsatz, Tausch-, Bank-, Wechfel- oder Mäklergeschäfte beziehen: so ist das Handelsgericht verbunden, wenn es der Beklagte verlangt, die Sache an das Civilgericht zu verweisen.

637) 23. Sind bergleichen Wechfelbriefe und an Orbre gestellte Scheine von Personen, die Kausseute sind, und von solchen, die es nicht sind, zugleich unterzeichnet worden, so hat das Handelsgericht darüber zu erkennen; aber es kann keinen Berhaft gegen Nichtkausseute verhängen, bafern die von denselben eingegangenen Berbindlichkeiten

158 Biert. Buch. Zwept. Titel. Bon b. Competeng ic.

fich nicht auf handelkunternehmungen, Umfat, Taufche, Wechfele, Bante und Moflergeschafte beziehen.

638) 24. Rlagen gegen kandeigenthumer, Bauern, ober Winger, die den Berkauf ihres eignen Zuwachses an Producten betreffen, und so auch Rlagen auf Bezahlung solcher Producte und Baaren, die ein Kaufmann zu seinem eignen Gebrauche eingefauft hat, gehören nicht vor das Handelsgericht.

Indessen soll in Ansehung der von einem Raufmanne unterzeichneten Scheine die Prafumtion gelten, daß er sie in Rucksicht auf seinen handel ausgestellt habe; und eben so sollen die von Einnehmern, Jahlmeistern, Caffirern und andern Rechnungsbeamten des Staats ausgestellten Scheine als solche angesehen werden, die sich auf ihre Geschäftstührung beziehen, soweit nicht eine andere Veranlassung darin ausdrücklich angegeben ist.

639) 25. Die Handelsgerichte entscheiben in letter Inftang:

Erftens, über alle Rlagen auf ein Capital, bas nicht über den Werth von taufend Franken beträgt;

3 wen tens, über alle diejenigen Rlagen, in Ansehung welcher die unter die Gerichtsbarkeit dieser Gerichte gehörisgen Personen sich, wie ihnen den Rechten nach zusommt, erklärt haben, daß sie, unter Berzicht auf Appellation, auf eine Definitivsentenz antragen.

640) 26. In den Gerichtsbezirken, wo fich feine hanbelögerichte befinden, haben die Richter des Civilgerichts beren Stelle zu vertreten und über die durch das gegenwartige Gesetz an die Handelsgerichte verwiesenen Gegenftande zu erkennen.

641) 27. Das Verfahren hat, in diefem Falle, dies felbe Form, und die Erkenntniffe haben diefelbe Wirkung, wie ben den handelsgerichten.

### Dritter Titel.

Dom handelsgerichtlichen Berfahren.

642) 28. In Ansehung der Form des vor den Hanbelsgerichten zu beobachtenden Verfahrens ist daszenige zu befolgen, was im funf und zwanzigsten Titel des zwenten Buchs der Civilgerichtsordnung im ersten Theile vorgeschrieben ist.

643) 29. Es follen jedoch der 156ste, 158ste und 159ste Artifel desfelben Gesethuchs \*), welche sich auf die von den Untergerichten auf ungehorsames Außenbleiben (in contutumaciam) gesprochenen Urthel beziehen, auch auf die von den Handelsgerichten auf Ungehorsam (in contumaciam) gesprochenen Urthel anwendbar senn.

644) 30. Die Appellationen von den Erfenntniffen eines

\*) Civilgerichtsordnung II. Buch. Lon den Untergerichten.

Art. 156. Alle auf Ungehorfam (in contumaciam) gesprochene Urthel werden, wenn die Parthen keinen Anwald bestellt hat, durch einen, vom Gerichtshofe, oder von dem Gerichte des Ortes, wo der Anßengebliebene seinen Wohnssis hat, abgeschieten und vom Gerichtshofe dazu benannten Gerichtsboten, bekannt gemacht. Ein solches Urthel muß binnen sechs Monaten nach der Eröffnung vollstreckt werzden, außerdem wird es für nichtig geachtet.

Art. 158. Ift das Urthel wider eine Parthen, die feis nen Anwald hat, gesprochen: so ift, bis gur Vollfredung deffelben, ein Nechtsmittel gegen baffelbe gulablich.

Art. 159. Das Urthel wird fur vollstreckt gehalten, wenn die in Beschlag genommenen Mobilien verkauft, wenn der Verurtheilte verhaftet, oder zu sernerer Heilte verhaftet, oder zu sernerer Haft anempsohlen, oder wenn ihm die Beschlagnehmung seines oder mehrerer seiner Grundstücke bekannt gemacht worden ist, oder wenn die Kosten bezahlt sind, oder wenn endlich eine Urfunde vorhanden ist, aus welcher unwidersprechlich hervorgehet, daß dem außenges bliebenen Theile die Bollstreckung des Urthels bekannt worden sep. Ist nun das Nechtsmittel eher, als alles Borstehende erfolgte, eingewendet worden, so suspendirt es die Execution, ausgenommen, wenn anbesohlen ist, daß dieselbe ohne Rücksicht auf ein eingelegtes Nechtsmittel erfolgen solle.

handelsgerichts werden ben bem Appellationsgerichts, bofe angebracht, in beffen Gerichtsbezirfe fich bas hanbelsgericht befindet.

### Bierter Titel.

Bom Berfahren (in Sandelsfachen) vor ben Appellations.

645) 31. Die Frist für die Einlegung der Appella, tion gegen Handelsgerichtsurthel ist drey Monate, vom Tage der Publication an gerechnet, in Ansehung derjeni, gen Urthel, die auf vorgängiges Berfahren bender Theile gesprochen sind; und vom Tage des Ablaufs der Protesstationsfrist, in Ansehung der auf Ungehorsam (in contamaciam) gesprochenen Urthel. Die Appellation kann an dem Tage eingelegt werden, an welchem das Urthel eröss, net ward.

646) 32. Beträgt die gefoderte hauptsumme nicht über den Werth von taufend Franken, so wird die Appellation nicht angenommen, wenn schon im Urthel selbst nicht erwähnt ist, daß es in letzter Instanz entscheide, ja selbst, wenn es unter Vorbehalt der Appellation gesprochen senn sollte.

647) 33. Die Appellationsgerichte durfen, ben Ber, meidung der Rullität, ja felbst des den Parthepen nothisgen Falls zu leistenden Schadenersatzes, auf keinen Fall gegen Bollstreckung der Handelsgerichtsurthel Berbote ertheilen oder Fristen gestatten, selbst wenn wider jene Urthel die Incompetenz des Handelsgerichts vorgeschützt würde; doch können sie, erfoderlichen Falls, gestatten, daß die Parthepen auf einen bestimmten Tag und auf bestimmte Stunde außerordentlich ") citirt werden, um über die Appellation mündlich mit einander zu verfahren.

<sup>\*)</sup> Ohne Berftattung ber gewöhnlichen Frift.

648) 34. Die Uppellationen gegen Erfenntnisse der Hanbelsgerichte sollen bep den Uppellationsgerichten so verhanbelt und entschieden werden, wie Uppellationen gegen Erfeuntnisse im summarischen Processe. Das Verfahren bis zur Definitivsentenz, die letztere mit inbegriffen, ist ganz demjenigen gleich, das für die Uppellationssachen im Civilprocesse im dritten Buche des ersten Theils der Civilgerichtsordnung vorgeschrieben ist.

# Gefes

ju Bestimmung des Zeitpunktes, mit welchem bas handels.
gesetzuch verbindliche Kraft erlangen foll.

MUPDLEDN von Gottes Gnaden, und Kraft der Constitutionen, Kaiser der Franzosen, König von Italien, Protector des Rheinbundes, allen Zeitgenossen und Nachkommen Unsern Gruß.

Das gesetgebende Corps hat am 15. Sept. 1807. nach Maggabe bes im Namen bes Kaifers gemachten Vorschlages, und nachdem es an eben biesem Tage die Redner des Staatsraths und der Sectionen des Tribunats gehort hatte, folgendes Decret erlassen:

#### Decret.

#### Erfter Artifel.

Die Berordnungen bes handelsgesethuchs werden nicht eher vollzogen, als vom 1. Janner 1808 an. handelsgeseshuch.

3mepter Artifel.

Bon biefem 1. Janner 1808 an find alle alte Gefehr abgeschafft, welche Sandelsgegenftande betreffen, woruber in biefem Gefenbuche entschieden ift.

Berglichen mit bem Originale durch Uns den Prasidenten und die Secretairs des geschgebenden Corps. Paris, den 15. Sept. 1807. Unterzeichnet: Fontanes Prasident, I. V. DUMOLARD, MICHELET, Ro-CHEMONT, CHAPPUIS, MILSCENT, Secretairs.

Befehlen und ordnen, daß gegenwartiger, unter dem Staatssiegel ausgefertigte, und in das Register der Geseige eingetragene Beschl an die Gerichtshofe, Gerichte, und Regierungsbeamten gesendet, und ihnen anbesohlen werde, solchen in ihre Bucher einzutragen, zu beobachten und über dessen Beobachtung zu halten. Und Unserm Reichsoberrichter und Justizminister wird hiermit aufgetragen, die Publication unter seiner Aufsicht bewirfen zu lassen. Gegeben in Unserm kaiferlichen Pallaste zu Fontainebleau am 15. September 1807.

## (Unterschrift) NAPOLÉON.

Bifirt burch Und ben Erzfanzler bes Reichs. (Unterfchrift) Cambacenes.

Der Reichsoberrichter und Auf Befehl bes Raifers Justigminister. ber Minister Staatssecretair (Unterschrift) REGNIER. (Unterschrift) Hugues-Maret.



Die Richtigkeit ber Abschrift bescheinigt ber Reichsoberrichter und Justigminister Regnier.

# Register

über

bie im Handelsgesethbuche vorkommenden Gegenstände, nach alphabetischer Ordnung.

Die Romifche Bahl zeigt bas Buch, die Arabifche die fortlaufende Bahl ber Artitel an.

21.

Abandon. Giehe Abffand. Ablader. Giehe Befrachter.

Abich affung ber fogenannten Respitt = ober Discretionstage, und aller nach herfommen ober Localgewohnheit vergonnten Friften ben Wechselgablungen, I, 135.

Der ehemaligen Sandelsgesche durch das neue Gefegbuch, Arrifel 2. Des vorstehenden Gefeges über bie Ginfuhrung des neuen Sandelsgesebbuches, Geite 161.

Abfonderung bes Bermogens gwischen Chegatten. Giebe Guterfonderung.

- Klage auf Absonderung gewisser Gegenstände (demande en distraction), wann sie anzubringen, II. 210. Berfahren auf diese Klage, 211. Binnen welcher Zeit die Protestationen gegen die Auslieserung der aus dem Verkaufe gelösten Gelder angenommen werden, 212. Angaben, die die protestirenden Glaniger machen mussen, 213.

Glaubiger machen musen, 213.
Abstand (delaissement), Ueberlassung der versicherten Gegenstände; in welchen Källen er Statt finde, II. 369. Er fann nicht vor dem Abgange des Schiffes Statt finden, 370. Schäden, die als Haveren betrachtet werden, 371. Ob der Abstand theilweise und bedingt geschehen könne, und wie weit er sich erstrecke, 372. Fristen, in denen er angebeutet werden muß, 373. Verpflichtung des Versicherten zur Mittheilung der eingegangenen Nachrichten an den Versicherter. Fristen für diese Mittheilung, nach deren Ablauf der

Abstand nicht mehr Statt findet, 374. In welcher Beit der Berficherte dem Berficherer, unter Erflarung, bag er feine Rachricht von feinem Schiffe erhalten babe, baffelbe absteben und die Bezahlung ber Affecurang verlangen tonne, ohne daß es eines Bemeifes uber ben Berluft bedarf. Friften gur Unftellung ber bieffallfigen Rlage, 375. Bann angenommen werde, daß der Berluft des Schiffes inner: halb ber fur bie Affecurang bestimmten Beit eingetreten fep, 376. Belde Reifen fur weite Reifen gu achten, 377. Der Berficherte bat die Bahl, ob er ben der Be nadrichtigung ben affecurirten Gegenftand gegen Bablung ber Bergutungefumme fofort an ben Berficherer abtreten, ober fich vorbebalten will, es in ben gefeglichen Friften gu thun, 378. Berpflichtungen bes Berficherten bep Bemit: fung des Abstandes, 379. Strafen betrugerifder Ungeige, 380. Berpflichtung bes Berficherten im Rall bes Soiff: bruches, oder bes Stranbens mit Scheiterung, 381. 3n welcher Beit ber Berficherer verbunden fen, Die Bergi: tungefumme auszugablen, bafern im Affecurangcontracte barüber nichts festgefest worden ift, 382. Der Berficherer mnß bie geborigen Belege uber die Ladung und ben Betluft erhalten haben, ebe er gerichtlich belangt werden fann, 383. Er wird gur Gegenbeicheinigung gelaffen; boch wird baburch bie Berurtheilung jur Begablung ber Bergutungs: fumme nicht aufgehalten; ob der Berficherte deshalb Cantion gu leiften babe; und auf wie lange, 384. QBirfung bes angenommenen ober fur gultig erfannten Abftandes, 385. Db fich ber Berficherer, unter bem Bormande, bas Goiff fep gurudgefehrt, ber Bezahlung ber Bergutungefumme entbrechen tonne, ebendaf. 2Bas unter bem Abftande bes Schiffes mit begriffen ift, gebort bem Berficheter, ohne nachtheil ber Rechte eines Dritten, 386. Radricht, auf den Fall der Befdlagnehmung bes Schiffes von Geiten einer Dacht, der Berficherte bem Berficherer gu ertheilen babe, und in welchen Friften ber Abftand ber in Beichlag genommenen Gegenftande geichehen fonne, 387. Bemuhungen des Berficherten und ber Berficherer um Bewirfung ber Freplaffung ber in Beichlag genommenen Be: genftanbe, 388. 2Bann ber Abstand bed Schiffes, megen angeblicher Untuchtigfeit gur weitern gabrt, nicht Statt finde, 389. Der Berficherte fann fich in diefem Falle megen ber Roften an den Berficherer halten, ebenbaf. bindlichfeit bes Berficherten, bafern bas Schiff wirklich für untauglich erflart worden ift, foldes dem Berficherer gu melben, und binnen welcher Beit, 390. Berbindlichfeit

bes Capitains, fich in biefem Kalle ein anderes Schiff gur Kortichaffung der Buter ju verschaffen, 391. Der Berficherer tragt bas Rifico wegen ber auf bas anbere Schiff geladenen Guter, 392. Auch fteht er noch überdieß für Saverenen und Roften, 393. Sat der Capitain fein Schiff finden fonnen, die Buter wieder einzuladen und an den Ort ihrer Bestimmung ju bringen, fo steht bem Berficher= ten der Abstand fren, 394. Der Berficherte fann, im Kall einer feindlichen Wegnahme, bie Buter wieder lostaufen, 395. Der Berficherte muß bem Berficherer ben beshalb getroffenen Vergleich baldmöglichft anzeigen, eben= baf. Der Berficherer hat die Bahl, den Bergleich auf feine Rechnung anzunehmen ober barauf Bergicht gu thun; er muß bem Berficherten bie getroffene Bahl berichten, 396. Wirfung feiner Erflarung, ebendaf. Sat er fich nicht erflart, fo wird angenommen, er habe auf ben Bor= theil der Losfaufung Bergicht gethan, ebenda f.

Abstandstlage, in welcher Zeit fie verjahrt ift. Siehe

Berjahrung.

Acceptation, Annahme von Wechseln, wer dasür zu hakten habe, I, 118. Die Verweigerung der Acceptation wird durch einen Protest bescheinigt, 119. Sicherheit, die, auf erhaltene Nachricht vom Proteste bestellt werden muß, 120. Verbindlichteit dessen, der einen Wechselbrief acceptirt, und ob er davon wieder fren werden könne, 121. Förmlichkeit und Wirkungen der Acceptation, 122 und 123. Wie die Acceptation beschaffen seyn, und wann sie geschehen musse, 124 und 125. Von der Acceptation durch Intervention; wer sie leisten könne, und wo sie erwähnt werden musse, 126. Verbindlichkeit des Intervenienten. Siehe Intervenienten.

Accord der Gläubiger (concordat). Wann zwischen den Gläubigern und dem Gemeinschuldner dergleichen Statt sinden könne, III, 519. Wie dieser Accord oder Vergleich bewirft werde, ebendas. Ob die hypothekarischen und die Pfandgläubiger daben eine Stimme haben, 520. Es kann kein Vergleich geschlossen werden, wenn sich aus der Untersuchung der Documente, Bücher und Papiere des Gemeinschuldners Vermuthung des Bankerotts ergiebt, 521. Wann der Accord unterzeichnet werden müsse? 522. Aeußerste Frist, binnen welcher die mit dem Accord nicht einverstandenen Gläubiger ihren Widerspruch dagegen den Euratoren (syndics) und dem Gemeinschuldner bekannt zu machen haben, 523. Gerichtliche Bestätigung des Verzgleichs und Wirkungen derselben, 524. Nachdem die ges

richtliche Bestätigung ber provisorischen Euratoren bekannt gemacht worden ist, legen sie dem Gemeinschuldner in Gegenwart des Commissars ihre Schlufrechnung ab; entsteht Streit über diese Rechnung, so entscheidet das Handelsgericht; die Curatoren seben den Gemeinschuldner wieder in den Besis seines sämmtlichen Vermögens, seiner Bücher, papiere und Effecten; die Verrichtungen des Commissars und der Curatoren hören auf, und der Commissar nimmt über den ganzen hergang ein Protocoll auf, 525. Das Handelsgericht kann die Bestätigung verweigern; Urssachen und Wirkungen dieser Verweigerung, 526. Gesteht es die Bestätigung zu, so erklärt es zugleich, daß der fallit Gewordene zu entschuldigen und fähig sep, wieder in voris gen Stand eingeseht zu werden, ebendas.

Actien. Das Capital ber anonymen Gesellschaften ist in Actien, ober auch in Actienconpons vertheilt, I, 34. Seu dasselbe kann auch bev stillen Handelsgesellschaften (sociétés en commandite) der Fall sepn, 38. Form der Actien, 35. Wie die Uebergabe, das Eigenthum, und die Cesson derselben bewirft werden, 35 und 36.

Abjubication ber Schiffe, wann und an wen fie gefchehe, II, 206. Wo die Abjudication geschehe, wenn ber Beschlag Barken, Schaluppen und andere Fahrzeuge von zehn Französischen Schiffslasten betrifft, 207. Wirfung der Adjudication bes Schiffs, 208. Wann die Ersteher verbunden sepen, den Erstehungspreis zu bezahlen, und ben welcher
Strafe, 209.

Mgenten. Giebe Bechfelagenten.

Mgenten bem Creditmefen. Bann bas Sanbelige: richt eines feiner Mitglieber jum Commiffar bem Greditme: fen, und einen oder mehrere Agenten ernenne, III, 454. Bas fur Perfonen von bem Sandelsgerichte ju Ugenten bes Greditmefens gemahlt werden, 456. Berrichtungen ber Ugen: ten, und wie lange ihre Geschaftsführung bauern burfe, 459. Das Sandelsgericht tann bie Agenten wieder abberufen, 460. Che die Agenten ihre Berrichtungen antreten, werden fie vereidet, und auf mas? 461. Die Agenten fuchen um bie Berfiegelung an, bafern fie noch nicht erfolgt ift, 462. Die Sandlungebucher bes Gemeinschuldners werden vor ber Berfie: gelung berausgenommen, und ihnen, nachdem fie vom Eries benerichter geichloffen worden find, jugeftellt, 463. Auch bie im Portefeuille befindlichen Sandelspapiere werden ihnen gu: gestellt, ebendaf. Gie nehmen die Gelber ein, welche ber Bemeinichuldner außenfteben hat, ebenbaf. Gie laffen bie einer Berderbnig unterworfenen Producte und Bagren verkausen, 464. Wo die von ihnen eingenommenen Gelder ausbewahrt werden, 465. Wann die Agenten ihre Vertichtungen bevm Ereditwesen einstellen, und den provisorischen Euratoren von allem, was sie gethan haben, und von der Lage des Ereditwesens Rechnung ablegen, 481. Siehe Eutatoren (provisorische). Sie erhalten Gebühren für ihre Bemühungen. Wie diese zu bestimmen seven, 483 u. 484. Ausnahme, 485. Von den Agenten oder Euratoren bep der Policevbehörde einzureichender Aussahn über den Justand des Ereditwesens und die anscheinende Beschaffenheit desselben, 488.

Unter. Auf weffen Gutachten der Capitain fie durch Kappung der Ankertaue in Stich laffen konne, II, 510. Weffen Gutachten, ben Verschiedenheit der Meinungen, be-

folgt merbe, ebenbaf.

Annahme und heuer ber Matrofen und bes Shiffsvolts. Woraus die Bedingungen erhellen, auf welche ber Capitain und die Mannschaft angenommen sind, II, 250. Siehe Schiffsmannschaft und Matrofen.

Unonyme Befellicaft. Giebe Sandelegefellicaf=

ten.

Unfegeln der Schiffe: von wem ber baburch entstanbene Schabe getragen werde, II, 407.

Unwalde (avoues); die Umtegeschafte berfelben finden bep

ben Sandelsgerichten nicht Statt, 1V, 627.

- (General=) ben ben Appellationsgerichtshofen (procureurs generaux des cours d'appel): mas sie ben bem Ansuchen um Wiedereinsehung ber fallit Geworbenen 3u

thun haben, III, 606, 607, 610 und 611.

bunden find, gegen die Erfenntnisse der Strafgerichtspolicen Appellation einzuwenden, um die Untersuchung wegen Banterotts zu veranlassen, III, 591. Sie und ihre Stellvertreter (substituts) haben die Untersuchung über betrügerische Bankerotte Amtewegen zu betreiben, 595. Siehe Güterverwaltung bepm Ereditwesen.

Appellationsgerichte (die) erfennen über bas Ansuden ber Falliten um Wiedereinsehung in den vorigen Stand, III, 604. Dießfallsiges Versahren, 605, 606 und 607. Die Appellationsgerichte können gegen Handelsgerichtsurthel kein rechtliches Versahren oder gegen beren Vollziebung Fristen gestatten, selbst wenn wider jene Urthel die Incompetenz des Handelsgerichts vorgeschüft wurde, IV, 647. Was sie in diesem Falle gestatten können, ebendas. Wie die Appellationen von den Urtheilen der Handelsgerichte in ben Appellationsgerichtsbifen verhandelt und entichieden merben. Berfabren, bas man baben befolgt, 648.

Mffecurang. Giebe Berficherung.

Affociirte. Siebe Sandelsgefellichafter.

Un eruft ung: bie gu berfelbigen gehörigen Kriegevorrathe baften fur Capital und Binfen bee Bodmerenbarlehne, II, 320.

Ausspruch ber Schieberichter. Siehe Schiebe: richter.

Auszug (ber) ans den Societatscontracten namentlich vereinigter oder stiller Compagniehandlungen, muß in die Register des Handelsgerichts eingetragen werden, I, 42.
Er muß angeschlagen werden; wo und auf wie lange,
ebendas. Wo er angeschlagen werden muste, wenn die Gesellschaft mehrere Handlungshäuser hat, ebendas. Ben
welcher Strafe, ebendas. Was der Auszug enthalten
musse, 43. Wer denselben unterzeichne, 44.

- (ber) aus bem heirathscontracte zwischen Chegatten, beren einer handel treibt, muß in eine Tabelle eingetragen und ausgestellt werden; mas bieser Auszug enthalte, I, 67. Diegsallfige Berbindlichkeit bes Notars, ber ben heirathscontract ausnimmt, 68.

Aval. Giebe 2Bechfelburgichaft.

23.

Banterotte. Wann ber fallit geworbene Raufmann fich im Buftande bes Banterotte befinde, III, 438. Die gwen Arten beffelben; welche Berichte baruber enticheiben, 439. Belder fallit geworbene Raufmann als einfacher Bante: rottirer behandelt merden fonne, 586, 587. Wegen ber einfachen Banterotte richten die Strafpolicengerichte: auf weffen Untrag, 588. In welchen Kallen die Roften biefer Untersuchung von ber Creditmaffe getragen werben, 589, 590; von dem, ber fie veranlagt hat, 590. 2Bann ibie faiferlichen Unwalbe verbunden find von bem Erfenntniffe bes Strafpolicengerichts ju appelliren, 501. bas Strafpolicengericht, ben ber Erflarung, bag Bante: rott eingetreten ift, wenigstens auf einmonatliche und bochftens auf zwepjabrige Gefangniffirafe gu habe, 592. Belcher fallit geworbene Raufmann fur einen betrügerischen Banterottirer erflart werden tonne 593 und 394. Die Unflagen megen betrugerifcher Banterotte mer: ben vor ben Criminaljustigbofen von Amtewegen einge: bracht; burch men und auf welche Ungeige, 595. Strafe

betrügerischer Bankerottirer, 596. Wer für die Mitschuldigen zu halten; Strasen der Mitschuldigen, 597. Inhalt des verurtheilenden Erkenntnisses, 598. Bekanntmachung und Anschlag des richterlichen Ausspruchs, 599.
Bon der Güterverwaltung behm Bankerott. Siehe Güterverwaltung.

Bankerottirer. Wann ber einfache zur Wiedereinfehung

in vorigen Stand zugelaffen werde, III, 613.

Baraterie des Schiffspatrons. Der Versicherer hat nicht dafür zu haften, II, 353. (Erlänterungen über die Absstammung und Bebentung dieses Ausbrucks liefert die bep dem angeführten Artikel untergeseste Anmerkung.)

Befrachter, Ablader: wann berfelbe die Roften ber Ginund Ausladung feiner Baaren aus bem Schiffe gu tragen habe, II, 276. Er fann, mabrend bas Schiff unter Befchlag ift, feine Baaren ausladen laffen; auf weffen Roften und unter welcher Bedingung, 278. Wann ber Befrachter verbunden fen, dem Capitain die Bollicheine über die verladenen Baaren guguftellen, 282. Wann ber Befrachter feine Maaren vor dem Abgange des Schiffe, unter Entrichtung des halben Frachtlohnes, wieder gurud nehmen tonne, 291. Bas er in diefem Kalle fur Roften trage, ebendaf. Wann der Befrachter verbunden fen, bas gange Frachtlohn und alle Koften bes Umpacens zu bezahlen, 293. Vorzugsrecht des Capitains ben eintretendem Kalliment des Befrachtere, und fur welche Gegenftande ihm baffelbe guftebe, 308. In feinem galle fann ber Befrachter eine Berabsegung bes bedungenen Fracht= lohns fodern, 309. Es steht ihm nicht frey, im Preise gefallene oder folecht gewordene Waaren Statt bes Fract= geldes hinzugeben, 310. Ausnahme, ebendaf.

Befchlagnehmung (gerichtliche) von Schiffen, II, 197. Wie die Vorrechte der Gläubiger geltend gemacht werden, ebendas. Wann zur Beschlagnehmung geschritten werden könne, 198. Wondem Zahlungsgebot, das der Beschlagnehmung vorhergeht, und an wen es geschehe, 199. Was der Gerichtsbote in dem Beschlagnehmungsprotocoll anzugeben habe, 200. In welcher Frist das Protocoll dem Eigner bekannt gemacht werde, 201. Wohin der Eigner vorgeladen werden musse, ebendas. Ob das Fahrzeug, das im Begriff ist, unter Segel zu gehen, in Beschlag genommen werden könne, 215.

Bentrag zum kofegelbe für die vom Feinde auf den Schiffen genommenen Waaren. Wie und von wem er zu leisten sen, II. 303 und 304. Die Heuer der Matrofen kommt daben nicht in Anschlag, 304. Bey eingetre-

tenem Falliment bes Befrachters geht ber Capitain in Unfebung ber ihm gu erftattenben haverepichaben allen an-

dern Glaubigern vor, 308.

Beptrag jum Berlufte. Die bep erfolgtem Geewurfe bie Guter jum Berlufte beutragen, II. 418. Db Rriege : und Mundvorrath, und Rleider und Reifebedurfniffe bes Schiffspolts jum Erfage bes Seemurfes bentragen, 419. 2Bels de gerettete Effecten jum Erfate bentragen, 231. Fut welche Effecten fein Bergutungsbebtrag Statt finde, fon: bern blog Anspruch an ben Capitain, 421. In welchen Rallen der Capitain gur Bergutung ber Schaben bengutra: gen habe, 422. 3ft bas Schiff burd ben Musmurf nicht gerettet worben, fo fallt aller Bentrag meg, 423. Wie Die geretteten Effecten beptragen, wenn bas Schiff burch ben Geemurf gerettet mirb und nachber verloren geht, 424. Bur Bezahlung bes verloren gegangenen ober un: tauglich geworbenen Schiffes tragt bas Gut nichts bev, 425. Bon melder Beit an bie geworfenen Guter nicht mehr jur Bezahlung ber Schaben bentragen, ebendaf. Dogu Die Guter beptragen, wenn eine Deffnung in bem Schiffe gemacht worben ift, um diefelben berauszubringen, 426. Giebe Seemurf, Baaren, Proviant und Schiffe. Bilang: wem ber Fallit fie guftelle, III, 470. 2Bas fie

enthalten muffe, 171. In weffen Gegenwart ber Fallit gur Berfertigung berfelben fcreite, bafern er fie nicht porbet gemacht bat; und was ibm ju biefem Bebufe mitgetheilt merbe, 472. Wann und wie die Agenten des Creditmefens felbit gur Berfertigung ber Bilang ichreiten, 473. Bas ber Commiffar in Begiebung auf die ju entwerfende Bis lang thun tonne, 474. Stirbt ber Fallit nach ausgebro: denem Concurfe, fo tonnen beffen Bittme und Rinder feine Stelle ben bem Auffage ber Bilang, und ben ubris gen ibm obgelegenen Berbindlichfeiten vertreten, 475: in Ermangelung berfelben foreiten bie Agenten allein jum Befdafte, ebendaf. Go wie die Bilang bem Commiffar übergeben worden ift, fest er bas Bergeichniß ber Glau: biger auf, und lagt fie gujammenberufen; auf welche Beife bieg gefchehe, 476. Er tann fie felbit vor ber Ber: fertigung ber Bilang gufammen berufen, 477.

Billet à ordre. Siehe Bechfel (eignet).

Bodmerencontracte. Auf welche Beise sie vollzogen werden tonnen, und was barin augegeben sepn muffe, II, 311. Wo und in welcher Frist jeder Bodmerengeber seinen Contract eintragen taffen muffe, 312. Wie der Bodmerensbrief an Andere überlassen werden könne, 313. Wirkun:

gen diefer teberlaffung, ebendaf. Db bie Bemabr= leiftung fur die Bezahlung fich auf bas Aufgelb begiebe, 314. Auf mas Bodmeren genommen werden tonnen, 315. Wann bas Bodmerendarlehn fur nichtig erflart werben fonne, 316. Bis ju welchem Betrage ber Contract gultig fen, wenn tein Betrug baben Statt gefunben hat, 317. Alle Bodmerenanleihen auf bas Gracht= geld fur noch nicht gurudgelegte Reifen und auf gu boffen= ben Gewinn an noch unverfauften Waaren find verboten, 318. Auf mas feine Bodmeren genommen werben tonne, 319. Welche Gegenstande fur Capital und Sinfen bes burch Bobmerevcontract auf Rumpf und Riel bes Schiffes vorgeschoffenen Darlehns, unter ausbrudlichem Borgugerechte, baften, 320. Welchen Unfpruch und mas fur ein Borgugerecht ein vom Capitain am Bohnorte ber Schifferebder, ohne beren Einwilligung, aufgenommenes Bobmerepbarlebn gebe, 321. Belche Gegenftanbe fur ein foldes Darlehn haften, wenn es jum Behuf ber Mus: befferung bes Schiffes oder gur Berproviantirung beffelben aufgenommen wird, 322. Die fur die lette Reife des Schiffes aufgenommenen Darlehne geben ben fur eine fruhere Reife geliebenen vor, 323; eben fo bie mabrend ber Reife aufgenommenen Gelber ben por ber Abreife bes Schiffes aufgenommenen, ebenbaf. Fall, in welchem ber Bodmerengeber ben felbit burch Geegefahr eingetretenen Berluft ber Waaren nicht ju tragen hat, 324. Kall, in welchem das Darlebn nicht jurudgefodert werben fann, 325. Welche Schaben bem Bodmerengeber feinesweges gur Laft fallen, 326. Auf mas fich bie Begablung eines Bobmerepbarlebns im Kall bes Schiffbruchs einschrante, 327. Bon welchem Tage an die Beit bes Rifico laufe, wenn fie im Contracte nicht bestimmt ift, 328. Db berjenige, der Bodmeren auf Waaren genommen bat, burch ben Berluft bes Schiffes und ber Ladung von ber Bezahlung frep werde, 329. Die Bodmerengeber haben ben Beptrag gur großen und einfachen Saveren gu leiften, und befreven ben Bodmerennehmer bavon, 330. Wann und fur melde Gummen ber Ertrag ber benm Schiffbruch geborgenen Guter gwijden bem Bodmerengeber und awischen bem Berficherer getheilt werbe, 331.

Borfen, Hanbelsborfen: mas fie fepen, I, 71. Das Resultat der daselbst gemachten Verhandlungen und Geschäfte bestimmt den Cours der Wechsel, der Waarenpreise u. f. w., 72. In allen Städten, die eine Handelsborfe

haben, giebt es Wechselagenten und Matter, 75.

Brantichas, bagu geborige Guter. Wann und unter welchen Formalitaten fie veraußert werben tonnen, I, 7.

Briefe, Geschäftsbriefe (lettres missives). Berpfich: tung des Kaufmannes in Ansehung berjenigen, die er empfängt, und die er absendet, I, 8.

Burgichaft für Bechfel (aval). Giebe Bechfelburg.

fcaft.

### 6

Capitain. Siebe Schiffscapitain.

Caffe, mit doppeltem Schloffe, in welcher die benm Eredit: wefen eingehenden Gelber verwahrt werden, III, 465 und

Caffirer. Die Glaubiger ernennen einen folden benm Erebitwefen, III, 527. Wie berfelbe Zahlung leifte, 561.

- (offentliche). Bon Ginnehmern, Jahlmeistern, Caffirern und andern Rechnungebeamten ausgestellte Scheine werden als folche angesehen, die sich auf ihre Geschäftsführung

beziehen, IV, 638.

Caution, Sicherheitsstellung. Wer bergleichen, auf erhaltene Benachrichtigung von dem wegen verweigerter Annahme erfolgten Wechselproteste, in bestellen habe, I, 120. Muß geleistet werden, wenn die Zahlung eines verloren gegangenen Wechselbriefes auf die Secunda u. s. w. ges sodert wird, der Brief mag acceptirt gewesen sepn, oder nicht, 151 und 152. Wann die Verbindlichkeit zu diesser Caution erlosche, 155. Caution, welche der Berssicherte, ben der Verurtheilung des Versicherers zur Zahlung der Vergutungssumme, in einem gewissen Falle zu leisten hat, und wann dieselbe lösche, II, 384.

Ceffion bes Bermogens an die Glaubiger. Giehe Ber:

mogensüberlaffung.

Chartepartie, Schiffsfrachtvertrag, auch Nolissement genannt. Was in einer über die Vermiethung eines Schiffes getrossenen Uebereinkunft, welche jenen Namen sührt, angegeben sehn musse, II, 273. Wie es in Ansehung der Zeit der Ladung und Ausladung des Schiffes gehalten werde, 274. Siehe Schiffe.

Commandite (Société en) Giehe Sandelsgefell:

fcaften und ftiller Compagnon.

Commiffar (Gerichts = ). Wann das handelsgericht eines feiner Mitglieder zum Commiffar benm Creditwesen, und einen ober mehrere Agenten ernenne, III, 454. Berrichtungen bes Commissars, 458. Bericht bes Commissars über ben wahrscheinlichen Instand ber Angelegenheiten bes Gemeinschuldners, und Antrag auf bessen unbedingte ober gegen Caution für seine jedesmalige Stellung, zu bewilligende 208-

laffung unter ficherem Geleite, 466.

Commiffionaire: was sie überhaupt sind, I, 91. Weldes Geseth die Rechte und Verbindlichkeiten des im Namen eines Committenten Geschäfte machenden Commissionairs bestimme, 92. Wann und in wiesern der Commissionair, wegen der Erstattung seiner Vorschüsse u. s. w. einen prioritätischen Anspruch auf den Werth der Waaren babe, 93. Worden und provision, vorzugsweise bezahlt mache, 94. Verfügungen, die er zu befolgen hat, um ein solches Vorzugsrecht bey Varlebnen, Vorzugsweise der Indiangen zu haben, die auf Waaren geleistet worden sind, welche Jemand, der mit ihm an einem Orte lebt, an ihn addressitt, oder bev ihm devonirt hat, 95.

Commissionaire für den Gutertransport zu Wasser und zu Lande: was ihnen obliege, I, 96. Wosur sie zu haften haben, 97, 98 und 99. Es sindet Regreß gegen sie Statt, 100. Der Commissionair, der die in den Connossements oder Chartepartien verzeichneten Waaren empfangen hat, ist verpflichtet, dem Capitain, auf Berlangen, einen Empfangschein darüber auszustellen, und unter wel-

der Strafe, II, 285.

Compagniehandlung. Giebe Sandelegefellichaf:

Enm pagnon, stiller, (associé commanditaire ou associé en commandito), ein bloß zum Handelssond beptragender Handelsgesellschafter, I, 23. Sein Name kann nicht in die gesellschaftliche Handelssirma mit ausgenommen werden, 25. Welcher Verlust ihn tressen könne, 26. Er kann nichts verrichten, was zur Führung der Geschäfte gehört; und welche Verantwortlichkeit er sich im entgegengesehten Falle zuziehe, 27 und 28. Siehe Handelssgesellschafter.

Competent ber Sanbelsgerichte. Giehe Sandelsge-

richte.

Concordat. Giehe Accord.

Concurs. Siehe Falliment.

Connoffement. Was darin angezeigt fenn muffe, II, 281. Einrichtung beffelben, ebendas. Wie viel Originaleremsplare bavon ausgefertiget, und wie fie unterzeichnet werben muffen, 282. Für welche Parthepen baffelbe Beweis.

traft habe, 283. Wie es im Fall einer Verschiedenheit zwisichen ben Eremplaren zu halten sep, 284. Verbindlichteit bes Commissionairs oder Confignatars, der die in den Connossements verzeichneten Waaren empfangen bat, bem Capitain einen Empfangschein darüber auszustellen, 285. Siehe Confignatar.

Consignatar, berjenige, an ben ein Schiff ober eine Labung abbressirt (consignirt) ift, (Aumerkung zu II, 284). Ber Bermeidung welcher Rachtheile der Consignatar verbunden sep, dem Capitain einen Empfangschein über die erhaltenen Baaren auszustellen, II, .285 Wozu der Capitain berechtigt sep, dasern sich der bestimmte Empfänger weigere, die Baaren anzunehmen, 305.

Coupons. Bep anonymen Sandelsgefellichaften tann bas Capital in Actien und Coupons von Actien getheilt fen,

I, 34.

Cours ber Bechfel. Siebe Bechfelcours. Erebitwefen. Siebe Kalliment.

Eriminalgerichte. Giebe peinliche Gerichte.

Curatoren (Syndics). Bon ben Definitiveurato: ren bes Crebitmefens und ibren Geschaften, III, 514 n. ff. Wann die Glanbiger, beren Foberungen für gulaffig erfannt find, von den proviforifden Euratoren gufammen berufen werben, 514. Wann fie fich nuter bem Borfit des Commiffare versammeln, und wer ju biefer Berfammlung jugelaffen werde, 515. Der Gemeinschuldner wird bagu beschieden, und ob er fich durch Jemanben ver: treten laffen tonne, 516. Das ber biefer Bufammentunft geicheben muffe? 517. Darüber aufzunehmendes Protocoll, 518. Wann die Glaubiger einen oder mehrere Definitiv: curatoren ernennen, 527. Diefe Euratoren nehmen ben proviforifden Curatoren ibre Rechnung ab, ebenbaf. Bogu nunmehr die Definitiveuratoren poridreiten, 528. Heberlieferung ber nothigen Kleiber, Gachen und Meublen an ben Gemeiniculdner und beffen Familie, und Bergeich: nig, bas hieruber von den Guratoren aufgefest wirb, 529. Borfduß, ber, wofern feine Ungeigen von Banferott por: bauden find, bem Gemeinschnibner aus feinem Bermogen verwilligt werden fann, 530. Ben jeder Bufammentunft ber vereinigten Glaubiger legt ihnen ber Commiffar bes Sandelsgerichts von der Lage ber Umftande Rechenschaft ab; Enticheibung bes Sandelsgerichts, und Folge bavon, 531. In welchen Kallen es ben Definitiveuratoren gutom: me, ben Berfauf ber Grundftude bes Kalliten ju betreis ben, 532. In welcher Brift fie bagu porichreiten muffen,

ebendas. Gie übergeben dem Commiffar ein Bergeich= niß derjenigen Glaubiger, die wegen ihrer Koderungen ein Vorzugerecht auf bas Mobiliarvermogen haben. Was ber Commiffar beshalb verordne, 533. Finden fich Glaubiger, Die das von jenen in Anspruch genommene Vorzugerecht bestreiten, fo erkennt ber Gerichtshof baruber. Bon wem bie Roften getragen werden? ebendaf. Untheil, ben ber Glaubiger, ber Documente in Sanden hat, burch welche fich ber Kallit und andere gleichfalls in Concurs gerathene Mitschuldner folidarisch jur Zahlung verpflichtet haben, aus jeder einzelnen Greditmaffe ben den Diftributionen em= pfange, 534. In wie fern die mit einem gultigen Pfand: rechte verfebenen Glaubiger unter bie Bahl ber Creditoren mit aufgeführt werben, 535. Die Curatoren haben bas Recht, die Pfander durch Bezahlung der Schuld gum Beften des Creditwefens einzulofen, 536. Bas gefchehe, wenn fie felbige nicht einlosen, und wenn bas Dfand meniger beträgt, als die Schuld, 537. Wie die burch Burgichaft gedecten Glaubiger mit jur Daffe gezogen werden, 538. Die Euratoren ichreiten jum Berfauf der unbeweglichen Guter vor, und unter welchen Formlichkeiten, 564. Jeder Glaubiger fann ein hoberes Gebot thun; binnen welcher Beit, und wie viel bas hobere Gebot betragen muffe, 565. Recht, das die Curatoren der Glaubiger in ben Fallen haben, wo das Gefet die Burudnahme (Bin= bication) gelten lagt, 585. Die Curatoren fonnen ben Falliten wegen einfachen Banterotts gur Untersuchung bringen; vor welchen Berichten? 588. Auf ihre Unzeige wird die Unflage wegen betrugerifcher Banterotte ange: bracht und fortgestellt; von wem und vor welchen Berich= ten? 595. Sie laffen den faiferlichen Anwalden und beren Stellvertretern alle von ihnen verlangte Actenftude, Documente, Papiere und Nachweifungen gutommen, 601. Bo diefe Papiere bleiben, und Mittheilung derfelben an Die Curatoren, 602. Nach erfolgtem gerichtlichen Erfennt= niffe werden fie ihnen wieber jugeftellt, bafern nicht Deposition berselben verordnet ift, 603.

Euratoren, provisorische (Syndies provisoires). Bon der Ernennung berselben. Die Gläubiger des Falliten versammeln sich, in Gegenwart des Commissars, an dem von ihm bestimmten Tage und Orte; die Gläubiger überteichen ihm eine Liste, welche dreymal so viel Namen enthält, als, ihrer Meinung nach, provisorische Euratoren zu ernennen sind. Nach dieser Liste trifft das Handelsgericht seine Auswahl, III, 478 und 480. Die provisorischen Eu-

ratoren segen die angesangenen Geschäfte fort, und verwalten das Ereditmesen unter der Aussicht des Gerichtscommissers, 482. Geschäfte der provisorischen Euratoren, 486. Die Euratoren überreichen der Policevbehörde des Arrondissements eine summarische Uebersicht von dem anscheinenden Justande des Ereditwesens, von den Ursachen und Umpfanden besselben, und von dem, was sich über seine Beschaffenheit vor der Hand sagen läßt, 488. S. Spnzbicen.

### D.

- Dedung ber Tratte (Provision). Wer bafur forgen muffe, I, 115. Wann die Dedung vorhanden fev, 116. Die Acceptation sest die Dedung voraus, und in Ansebung wessen sie jum Beweise derselben diene, 117. Ber im Beigerungsfalle beweisen musse, daß die Dedung vorhanden war, ebendas.
- Depositar. Welche Berfügungen er in Dbacht zu nehmen habe, um auf ein Borzugerecht Anspruch machen zu tonnen, I, 95.
- Discretionstage bey Wechselzahlungen. Alle sogenannte Respitt= ober Discretionstage, nach herfommen ober ortlider Gewohnheit ehemals vergonnte Fristen, sind abgeschafft, I. 135.
- Dispache. Siehe Bertheilung bes Berlustes und ber Schaben.
- Diftribution ber eingegangenen Gelder unter die Glaubiger. Wie der Betrag des Mobiliarvermögens des Gemeinschuldners unter die Glaubiger vertheilt werde, III, 558. Die Euratoren haben dem bepm Ereditwesen angesstellten Commissar eine monatliche Uebersicht von der Lage des Ereditwesens und den in Casse befindlichen Geldern zu übergeben, worauf der Commissar das Nähere bestimmt, 559. Die Entschließung des Commissars und die Erössenung der Distribution wird den Glaubigern bekannt gemacht, 560. Wie und auf welche Weise die Auszahlung erfolge, 561.
- Dollmetider. Wer bep handelsproceffen, und in Bolls geschaften bey Fremden die Stelle eines Dollmetiders vertrete, I, 80.

G=.

Effecten. Siehe Waaren. Deffentliche; fiehe Staats: papiere.

Eid. Wen der Richter jum Gibe laffen konne, bafern bie parthen, auf deren handelsbucher man fich beruft, die Borlegung derfelben verweigert, I, 17. Bor welcher Beborbe die zu Richtern im handelsgerichte ernannten Perfonen vor Antritt ihrer Berrichtungen den Eid ablegen, IV, 629.

Eintreibung ber Activiculben des Falliten. Durch wen, und in weffen Wegenwart, dagu geschritten werbe, II, 245.

Siebe Kalliment.

Erben. Welche Verfügungen auch fur die Erben von hanbelsgesellichaftern gelten, I, 62. Was die Erben von Schuldnern, ben eingetretener Wechfelverjährung, eiblich zu erharten haben, I, 189.

Erhaltung der Rechte der Masse. Wer die hierzu dienlichen Magregeln (actes conservatoixes) zu ergreifen

babe, III, 499. Giebe Falliment.

Erorterung der Schuldfoderungen der Glaubiger ben einem Ereditwefen, Giebe Berification,

# 8.

Falliment, Creditmefen, Concurd. Mann fich ein Raufmann im Buftanbe bes Fallimente befinde, III, 437. Erflas rung, die jeder fallit Gewordene gu thun hat; wo und binnen melder Beit? 440. 2Bas biefe Erflarung, ben bem Falliment einer namentlich vereinigten Gefellichaft enthals ten muffe, ebendaf. Das Sandelsgericht erflart ben Ausbruch bes Falliments, 441. Festfegung der Beit, wo es eingetreten ift, ebendas. Der Fallit ift, vom Tage bes Fallimente an gerechnet, feines Bermogens gefeglich verlu: ftig, 442. Wann Miemand mehr ein Borgugs : oder Unterpfanderecht auf die Guter bee Falliten erhalten tonne, 443. Belde Berhandlungen und Contracte in Begiebung auf Die Daffe der Glaubiger nichtig fepen, oder auf Berlangen berfetben annullirt werden fonnen, 444. Belde Contracte oder eingegangene Berbindlichfeiten in Anfchung des gal= liten bie Prafumtion bes Betruge gegen fich haben, 445. Alle innerhalb der gehn Tage por dem Ausbruche des Fallis mente fur noch nicht fallige Sandeleichulben ausgezahlte Gelder muffen jur Daffe gurudgegeben werden, 446. Alle jum Rachtheil ber Glaubiger vorgenommene Berhandlnu: gen oder Bablungen find nichtig, 447. Der Ausbruch bes Fallimente macht, daß noch nicht fällige Paffiviculden ein-Befodert werden tonnen, 448. In Fallen, wo Mirverpflich-Sile Dandelsgefesbuch.

tete vorhanden find, haben diefelben Caution gu leiften, wenn fie nicht fofort ju gablen fur gut finden, 111, 448.

So wie das Sandelsgericht von dem Falliment Nachricht erhalt, hat daffelbe die Berfiegelung durch den Friedensrichter anzuordnen, III. 449. Siebe Berfiegelung.

Wann das Handelsgericht eines seiner Mitglieder zum Commissar beom Ereditwesen, und einen oder mehrere Agenten erneune, III, 454. Siehe Commissar und Agenten bem Ereditwesen. Das Handelsgericht läst den Falliten ins Schuldgesangniß bringen, oder ihm eine Bache zuvordnen; ob er indessen in Verhaft genommen, oder ein von ihm angetretener Arrest verlängert werden könne, 455. Der Beschluß des Gerichts über den Ausbruch des Concurses wird angeschlagen und in die öffentlichen Blätter eingerückt; er hat provisorische Rechtskraft; doch kann dagegen eingekommen werden, 457. Der Gemeinschuldner kann selbst um einen Geleitsbrief ansuchen, wenn der Commissar keinen Borschlag dieser Art gethan hat, 467. Siehe Geleitsbrief.

Bem der Gemeinschuldner feine Bilang ju überreichen habe, III, 470. Giche Bilang. Strafe, in welche diejenigen verfallen, die ben der Berjammlung der Glaubiger mit Nechtsansprüchen auftreten, welche in der Folge als zwischen ihnen und dem Gemeinschuldner verabredete Scheinfoderungen befunden werden, 479.

Der Gemeinschuldner ist ben ber Entsiegelung und ber Inventur zugegen, ober doch bazu vorgeladen, Ill. 487. Bon ben Agenten oder Euratoren ben der Policenbehorde einzureichender Anflag über den Zustand des Ereditwesens und die anscheinende Beschaffenheit desselben, 488. Was der Policenbeamte thun fonne, 489 u. 490.

Uebergabe ber Waaren, bes Gelbes, ber Urfunden, Mobilien und Effecten des Gemeinschuldners an die Euratoren, III, 491. Berkauf der Waaren und Effecten, und wie es damit von ihnen gehalten werde, 492. Sie konnen, unter Genehmigung des Commissars, die außenstehenden Foderungen eintreiben, ebendas. Wie sie sich daben des Gemeinschuldners bedienen konnen, wenn er einen Sicherheitsbrief erhalten hat, 493. Gegen wen die Klagen der Gläubiger nach eröffnetem Concursproces gerichtet werden, 494. Die Gläubiger haben sich an den Commissar zu wenden, dasern sie mit den Maßregeln der Euratoren unzufrieden sind, und dieser berichtet an das Handlesgericht, 495. Wo die eingetriebenen und aus dem Verkause gelösten Gelder ausbewahrt werden, 496. Es wird alle Wochen ein Auszug von dem Cassenbestande des Ereditwesens dem Commissar zugestellt, der die

Miederlegung beffelben in die Tilgungscaffe verordnen kann, 497. Wer über die Wiedereinziehung biefer Gelber zu verordenen habe, 498.

Bem die zu Erhaltung ber Rechte ber Massegen die Schuldner des Falliten erfoderlichen rechtlichen Massegeln obliegen, III, 499; und wer die Hypothesenbestellung nachzusuchen habe, und wie die Eintragung derselben bewirft werde? ebendas. Auch auf die unbeweglichen Guter des Gemeinschuldners wird im Namen der Masse der Glaubiger Sypothes gesuch, auf Anzeige der Agenten und Euratoren, und wie diese beschaffen seyn nichte, 500.

Bann und in meffen Gegenwart bie Erbrterung ber Schulbfoberungen ber Glaubiger vorgenommen werde. Siehe Berification.

Fallit (ber): was, in jedem Falle, ihm und seiner Familie zugestellt werden musse, III, 529. Was er, dasern teine Präfumtion eines Banterotts vorhanden ist, als Unterstützung, fodern durfe, 530. Siehe Falliment und Euratoren. Kein fallit gewordener Kausmann darf sich auf der Borse einfinden, wenn er nicht seine Wiedereinsesung in vorigen Stand erhalten hat, 614.

Feilbietung (gerichtliche) ber Schiffe. Siehe Bebot und Schiffe.

Fortfegung ber Gesellschaft. Giebe Sanbelsgefell=

Frachtbrief. 3ft als ein Contract angufeben, und gwifchen wem, I, 101. 2Bas er enthalten muffe, 102.

Fran, Chefran (bie): weffen Ginwilligung ffe bedurfe, um offentlich Sandel ju treiben, I, 4. 2Belche Berbindlichkeis ten eine Fran, Die offentlich Sandel treibt, eingeben tonne, 5. Db fie ihren Mann zugleich mit verpflichte, ebendaf. Wenn fie ale Sandelsfrau gu betrachten fen, oder nicht, ebendaf. Deffentlich Sandel treibende Franen fonnen ihre unbeweglichen Guter verpfanden, gur Sppothet einfegen und veraußern, 7. Ausnahme, ebenbaf. 2Benn Frauen, bie feinen öffentlichen Groß : oder Detailhandel treiben, Wechfels briefe unterfcreiben, fo gilt eine folche Berichreibung in Un= febung folder Derfonen ale bloge Obligation, 113. Bon den . Rechten der Frauen, ben eintretendem Greditmefen ihrer Chemanner; wie ihre Mechte und Anipruche, fie mogen nach den Rechtsverhaltniffen bes Brautichapes verheirathet fenn, in ge= trennten Gutern, ober in Gutergemeinschaft leben, gu bestime men find, III, 544, 545, 546 u. 547. Wie die Frau ihren Rechtsanspruch auf Burudnahme ber unbeweglichen Guter geltend zu machen habe, 548. Was in Unfehung ber Bortheile, welche Chegatten einander im Beirathecontracte angeftanden haben, Mechtens fen? 549. Db die Frau, welche Schulden fur ihren Mann bezahlt hat, beym Creditmefen beshalb Unfpruch machen fonne? 550. Auf welche unbemegliche Guter ber Frau, beren Mann gur Beit ber Berbeiras thung Raufmann war, ein Unterpfanderecht guftebe, 5511 Ihr ift in Diefer Rudficht auch Diejenige gleich ju achten, Die einen Kaufmannssohn beirathete, ber bamals noch feinen bestimmten Beruf hatte, nachher aber felbst Raufmann gemor: den ift, 552. Ausnahme in Unsehung ber Frau, beren Mann ben Schließung ber Ghe entichieden einen andern Beruf batte. als ben taufmannischen, 553. Welche Meublen und Cachen die Frau gurud erhalte, und welche die Glaubiger befommen, 554. Strafe ber Chefrau bes Gemeinschuldners, welche Do: biliargegenftande, oder Baaren, Sandelbeffecten und baares Geld untergeschlagen ober verheimlichet bat, 555. Strafe berjenigen, die zu Berhandlungen, burch welche ihr Mann feine Glaubiger gu betrugen fuchte, ihren Ramen bergegeben ober fonft mitgewirft hat, 556. Welche Werfügungen auf Die por Befanntmachung best gegenwartigen Befebes von Gbefrauen erworbenen Rechte und Aufpruche nicht anwendbar fenen, 557.

Frauenspersonen. Won ihnen unterschriebene Wechselbriefe gelten, in Ansehung ihrer, als bloge Obligationen, dafern sie keinen offentlichen Geld = oder Warrenhandel treiben 1, 113.

Frembe. Wer ihnen ben Handelsproceffen und in Bollge:

schäften als Dollmeticher biene, I, 80.

Friften, ben Wechfelgahlungen. Siehe Discretions: tage. Friften für die Bezahlung ber Wechfelbriefe nach Berhaltniß ber Entfernung ber Lander, wo fie gezogen find. I, 160.

Fuhrmann. Für was er zu stehen habe, I, 103. Ausnahme, 104. Wann jebe Klage gegen ihn wegfalle, 105. Nechte beffelben, 106. Wann die Nechtsansprüche gegen den Juhrmann, wegen Verlustes oder Beschädigung der Guter, verjährt sepen, 108.

# 3.

Gebot (ben ber Subhastation gerichtlich in Beschlag genommener Schiffe). Wie die zur Annahme ber Gebote bestimmten Tage bekannt gemacht werden, II, 204. Fernerweite Bestimmung darüber, 205, 206 u. 207. Wenn der Ersteher den Erstehungspreis nicht zur gehörigen Zeit bezahlt oder gerichtlich

deponirt, so wird das Schiff nochmals feilgeboten, und zwar so, daß er, wenn es um ein Geringeres weggeht, als vorber, ben Unterschied verguten muß (a la folle enchère) 209. Siebe Schiffe.

Gebot, hoberes (surenchere), auf die unbeweglichen Guterbes Gemeinschuldners. Wer ein foldes tlebergebot thun fonne, wann und in welcher Mage, IH, 565.

Sebuhren, Abgaben fur die Schiffe berm Gin: und Austan: fen in und aus ben Safen. Giebe Schiffsgolle.

Sehalt (ber) bes bey der letten Reise angestellt gewesenen Capitains und die Lohnung der Schiffsmannschaft sind privilegirte Schulden. Was geschehen musse, wenn das ihnen erthellte Borrecht bevm gerichtlichen Verkause des Schiffes, auf dem sie haften, Statt haben soll, II, 191 n. 192.

Geleitsbrief fur den Gemeinschuldner. Dieser kann selbst um jenen ansuchen, wenn der Commissar des Ereditwesens keinen Vorschlag dieser Art gethan hat, III, 467. Was er thun muße, wenn er einen Geleitsbrief erhalten hat, und wie zu versahren sen, wenn er sich nicht gehörig stellt, 468. Wie der Gemeinschuldner, der keinen Geleitsbrief erhalten hat, erscheine, und unter welcher gesesslichen Verwarung, 469.

Generalprocuratoren. Ciehe Aumalde.

Gerichte barteit (von ber) in Sandelsfachen. Giebe San-

Gerichtsbote (Huissier). Von mem die Gerichtsboten benm Sandelsgerichte ernannt werden, IV, 624. Wodurch ihre Nechte, Besoldung, und Obliegenheiten festgeseht werden sollen, ebendas.

Die Wechselproteste wegen nicht erfolgter Annahme ober Jahlung können durch einen Gerichtsboten und zwep Zeuzgen aufgenommen werden, I, 173. Zu was sie in dieser Rücksicht verpflichtet find, 176.

Gerichtsichreiber, ber, (Greffier). Bon wem ber Gerichtsichreiber benn handelsgerichte ernannt werbe, IV, 624.

Beschäftstagebuch (Journal). Buch, welches jeder Kausmann zu halten verbunden ist, I, 8. Was es enthalten musse, ebendas. Es muß paraphirt sepn, und von wem, 10 n. 11.

Beschäftsverwalter, bey der namenlosen Gesellschaft. Bon welcher Art fie seven, I, 31. Db sie eine personliche

Berantwortlichfeit übernehmen, 32.

Befellfchaftevertrag. Bodurch er feine Befimmung

erhalte, I, 18.

Slaubiger. Strafe berjenigen, Die ben ber Berfammlung ber Glaubiger mit Rechtsanspruchen auftreten, welche in ber Folge als zwischen ihnen und dem Gemeinschuldner verabredete Scheinsoberungen befunden werden, III, 479. Wie derjenige, der Documente in Handen hat, durch welche sich der Fallit und andere gleichfalls in Concurs gerathene Mitschuldner solidarisch zur Jahlung verpflichtet haben, aus jeder einzelnen Ereditmasse ben den Distributionen seinen Antheil bekomme, 534. Die mit einem gultigen Pfandrechte versehenen Gläubiger werden bloß zur Nachricht unter der Sahl der Ereditoren mit aufgeführt, 535. Wie die durch Burgschaft gedeckten Gläubiger mit zur Masse gezogen werden, 538.

Don den Rechten der hopothefarischen Glaubiger: wie diejenigen, die von dem Berkaufsgelde der unbewegliden Guter nicht vollständig bezahlt worden find, jugleich mit den dirographarischen befriedigt werden, 111, 539. Wie die hopothekarischen Glaubiger, wenn die beweglichen Guter fruher veräußert werden, als die Grundstude, ben deshalb vorgenommenen Diftributionen mit concurriren, 540. Wie biejenigen, die nach bem Bertaufe ber unbeweglichen Guter und dem Eingange des Locationsurthels, mit ihrer gangen hopothekarischen Foderung jur Befriedigung gelangen, ben Betrag derfelben zu erhalten haben, 541. Wie in Ansehung berjenigen verfahren merde, die nur partiell in die Claffe ber aus den Raufgelbern der Grundstude gu Befriedigenden locirt find, 542. Diejenigen bopothefarifden Glaubiger, die ber Reihe nach nicht gur Perception gelangen, werden als bloß dirographarische betrachtet, 543. Befugniffe ber Glau: biger in Betreff der Waaren, die gurudgefodert werden, und Ausnahmen daben, 582. Die Glaubiger fonnen auf die Untersuchung megen einfachen Banterotts antragen, 588. Much wegen betrugerifden Banterotts wird auf ihre Angeige die Anklage angebracht; von wem und vor welchem Gerichts: hofe? 595. Gie fonnen gegen die gesuchte Wiedereinsegung in vorigen Stand Ginfpruch thun, 608.

Guter, jum Brautschaß gehörige; siehe Brautschaß. Bemegliche und unbewegliche des Gemeinschuldners; siehe Falliment, Euratoren, Guterverwaltung.

Sutersonderung (separation de biens) zwischen Ehegatten: wie die Klage darüber angebracht, fortgestellt und entschieden werden muffe, I, 65. Formalitäten in Ansehung des darüber gesprochenen Urthels, 66. Welcher Behörde der Auszug aus dem Heirathscontracte zwischen Seten, deren einer Handel treibt, mitzutheilen sen; zu welchem Behuse; und was in diesem Auszuge angegeben sen muse, 67. Was jeder in getheilten Gutern lebende, oder

nach den rechtlichen Verhältnissen des Brautschapes verheirathete Chegatte, der Kausmann war, oder den Kausmannssfand ergreift, in dieser Nücksicht zu thun verbunden sen, wenn er nicht, bev eintretendem Falliment, als betrügerisser Vankerottirer bestraft sen will, 69 u. 70.

Giterverwaltung (von der) bey eingetretenem Bankerotte. Welche Verfügungen in dieser Rücksicht vollzogen werden, III, 600. Die Euratoren des Ereditwesens sind verbunden, den kaiserlichen Anwälden und deren Stellvertretern alle verlangten Actenstücke, Documente, Papiere, und Nachweisungen zusommen zu lassen, 601. Wo diese Papiere, während der Justruction des Concursprocesses bleiben, und was den Euratoren in Ansehung derselben frensiehe, 602. Sie werden, nach erfolgtem gerichtlichen Erstenntnisse, den Euratoren wieder zugestellt; Ausnahme davon, 603.

# 52.

Safengelb (bas) und Vorhafengelb (droit de bassin ou avant-bassin) gehort zu den privilegirten Schulden. Unter welchen Bebingungen bas barauf sich beziehende Vorzrecht bem gerichtlichen Verkaufe der Schiffe Statt finde, II, 191 u. 192. Die bem Ein- oder Auslaufen in die Hafen zu entrichtenden Abgaben gehoren nicht zur Haveren, sondern sind gewöhnliche dem Schiffe zur Last fallende Kosten, 406.

handelsbillet. Siehe Wechfel (eigener).

Handels bucher. Von den Handelsbuchern, welche jeder Kaufmann haben muß, ihrer Form, ihrem Inhalte, und wie sie gehalten seyn mussen, um in Handeleangelegenheiten als Beweismittel zugelassen zu werden, I, 8—12. Wann die Producirung derselben gerichtlich auferlegt werden könne, 14 u. 15. Was anbefohlen werden könne, wenn sie sich an einem entfernten Orte befinden, 16. Was der Richter zu thun habe, wenn eine Parthey sich weigert, die Bücher zu produciren, 17. Siehe Inventarium.

Sandelsgarden. Wo, und zu welchem Behufe berglei-

den errichtet werden follen, IV, 625.

Handelsgerichte. Bon deren Berfassung. Die Angabl der Handelsgerichte und die Städte, die dergleichen zu erhalten geeignet sind, follen durch eine Megierungsverordnung bestimmt werden, IV, 615. Gerichtssprengel jedes Handelsgerichts, 616. Aus wie viel Nichtern und deren Substituten jedes Handelsgericht bestehen musse, 617. Wie die Mitselieder der Handelsgerichte erwählt werden, 618 u. 619. Jeder

Raufmann fann jum Michter ober Gubflituten ernannt merben; in welchem Alter und unter welchen Bedingungen, 620. Wie alt ber Prafident fenn und wo er erwählt werden muffe, ebendaf. Bie bie Bablen gefchehen, 621. Belde Richter und welche Gubfituten ber ber erften Wahl auf zwer Sabre, welche Richter und Bicerichter nur auf ein Jahr, und auf wie lange fie ben ben nachberigen Bahlen gewählt werben, 622. Bie lange ber Prafibent und bie Richter ihre Stellen bebalten, und wann fie wieder ermablt werben tonnen, 623. Sanbelsgerichtsbeamten, und wie ihre Rechte, Befoldung und Obliegenheiten bestimmt werden follen, 624. Wie viel Richter gu Raffung eines Urthels erfoberlich find, 626. ben Sandelsgerichten die Rechte einer Parthen vertheidigen fonne, 627. Das Richteramt benm Sandelsgerichte wird Vor welcher Beborde bie unentgelblich verwaltet, 628. Michter vor dem Gintritte in ihre Memter vereidet merben, 629. Unter meffen Aufficht die Sandelsgerichte fteben, 630. Worüber bie Sandelsgerichte gu erfennen haben, 631, 632, 633, 634 u. 635. Bas fur Beichafte als Sanbelegeichafte betrachtet werden, 632 u. 633. Bechfelbriefe, woruber die Sandelsgerichte verbunden find, bas Erfenntniß auf bes Beflagten Berlangen an Die Civilgerichte gu verweifen, 636. Aufnahmen, 637 Rlagen, Die nicht vor bas Sanbelsgericht gehoren, 638. Ausnahmen, ebenbaf. Wornber die han: belsgerichte in letter Inftang entscheiben, 639. 2Bas für Richter in ben Berichtsbezirken, wo fich feine Sandelsgerichte befinden, beren Stelle vertreten und über bie an bie San: belsgerichte verwiesenen Gegenstande ertennen, 640. Form bes Berfahrens, in Diefem Kalle, und Birfungen der Erfennt: niffe, 641. Form bes Berfahrens vor den Sandelsgerichten, 642. Was für Berordnungen in Unfebung ihrer auf Unge: borfam gesprochenen Urthel anwendbar feven, 643. Un melde Gerichtshofe die Appellationen von den Erfenntniffen det Handelsgerichte geben, 644. Frift, in welcher die Appellation eingelegt werden muß, 645. Db die Appellation angenom: men werbe, dafern die gefoberte Sauptfumme nicht uber ben Werth von taufend Franken beträgt, wenn ichon in bem Urthel felbit nicht ermabnt ift, daß es in letter Inftang ent. fcheibe, oder es, unter Borbehalt ber Appellation, gefpro: den fenn follte, 646. Die Appellationsgerichte tonnen gegen Sanbelsgerichtsurthel fein rechtliches Berfahren ober gegen beren Bollgiebung Friften geftatten, felbft wenn wider jene Urthel die Incompeteng bes Sandelsgerichts vorgefcunt murde, 647. Siehe Appellationegerichte.

Sanbelegefcafte. Das fur Gefcafte und Berhanblungen als folde angufeben, IV, 632 u. 633.

Sandels gefellich aften, Compagniehanblungen. Bon ben verschiedenen Sandelsgesellschaften und ihrer Ginrichtung. Das Bejes erfennt brev Arten von Sandelsgefellichaften an. und welches diefelben find, I, 19. Bon ber Bejellichaft un= ter vereinigten Ramen, ber ftillen Gefellicaft. und ber namenlofen Gefellichaft; Beichaffenheit Der= felben, wie fie eingegangen werden, und was fie fur Folgen haben, 20 u. ff. Wie die Fortfegung einer Sandelscompagnie beurfundet werde, 46. Welchen Formalitaten bie Unfundigung einer fruberen Auflofung der Gefellichaft, jede Beranderung, jeder Austritt von Affociirten, jede neue Gtipulation u. f. w. unterworfen fen, ebendaf. Bon Sandels-verbindungen ju einem gemeinschaftlichen Unternehmen. Ciebe Sandels verbindungen. 2Bas ben bem Falliment einer namentlich vereinigten Compagniehandlung in der Angeige bes Kalliten angegeben werden muffe, III, 440. Giebe Kalliment und Sandelsgefellichafter.

Handelsgefellschafter, Compagnons, Affocierte. Bon welchen Handelsgefellschaftern jeder für alle Berbindlichkeiten der Gesellschaft hafte, I, 23. Welcher Berlust die Affocierten ben einer namenlosen Gesellschaft treffen könne, 33. Welchen Formalitäten jede Gesellschaftsveränderung oder Anstritt von Affocierten unterworfen sen, 46. Wie die Streitigkeiten zwischen Handelsgesellschaftern entschieden werden, 51 u. ff. Siehe Schied brichter. Welche Versfügungen auch in Ansehung der Wittwen, Erben, oder anderer in die Nechte von Handelsgesellschaftern eintretender Pers

fonen gelten, 62 u. 64.

Sandelegefegbud. Beitpunkt, mit welchem es in Gefegeofraft tritt, Erfter Artifel des diegfalls erlaffenen

Gefenes, Geite 161.

handels verbindungen zu gemeinschaftlichen Unternehmungen (associations commerciales en participation), werz ben von dem Gesehe als gultig anerkannt, I, 47. Form und Gegenstände derfelben, 48. Wodurch sie dargethan werz den, 49. Welchen Formlichkeiten sie nicht unterworfen seven 50.

Haverenen: was dafür geachtet werbe, II, 397. Wie dieselben, in Ermangelung einer besondern Uebereinkunft zwischen den partheven, bestimmt werden, 398. Es giebt zwen Gattungen derselben, die große oder gemeine, und die einsache oder besondere Haveren, 399. Welche Havereven gemeine sepen, 400. Von was die gemeine Haveren übertragen werde, 401 u. 402. Welche Havereven besondere seven, 403. Bon wem die besondere Haveren getragen und bezahlt werde, 404. Was für Ausgaben nicht zur Haveren gehören, sondern gewöhnliche dem Schiffe zur Last kallende Kosien sind, 406. Welche Havereven keinen gultigen Rechtsanspruch begründen, 408. Die Elaussel: fren von Haveren, befrent die Versicherer von aller

Bergutung, 409. Ausnahme, ebendaf.

Heuer. Fall, wo die Matrofen auf teine heuer Anseruch machen können, II, 258. Ausnahme, 259. Welche heuer den Erben gebühre, dasern ein Matrose auf der Reise stirbt, 265. Welche heuer er, im Fall er auf Schiffen genommen und zum Stlaven gemacht wird, bekomme, 266 u. ff. Das Schiff haftet insbesondere den Matrosen für ihre heuer, 271; desgleichen die Schiffsfracht, e bendas. Von wem die, die heuer, Eur und Loskaufung der Matrosen betreffenden Verordnungen gleichfalls gelten, 272. Die heuer der Matrosen giebt keinen Beptrag zur Loskaufung der vom Feinde genommenen Waaren, 304. Mit Matrosen kann kein Bodmerepdarlehn auf ihre heuer und Reisen geschlossen werden, 319.

# 3

Indoffanten. Mechte berfelben, I, 164. Bann bie Musfteller und Indoffanten von Wechselbriefen, die in Frantreich ausgestellt und außerhalb des Frangonichen Continental= gebietes gabibar find, belangt werden muffen, 166. Recht bes Inhabers, ber feinen Regreß gegen die Indoffanten und ben Musfteller nimmt, 167. Recht eines jeden Indoffanten, ebenbaf. Wann die Grift gu biefem Regreß in Unfehnig ihrer laufe, ebendaf. In welchen Gallen ber Briefeinhaber aller feiner Mechte gegen bie Indoffanten verluftig fen, 168; mann die Indoffanten jeder Rlage gegen ihre Cedenten, 169; wann der Inhaber und die Indoffanten aller meitern Unfpruche, in Begiehung auf den Ausfieller felbft, 170. Gegen wen der Inhaber in diefem Falle fein Recht behalte, ebenbaf. Bann die Wirfungen bes Berluftes der Rechtsanspruche aufhoren, 171. Dit Beneh: migung bes Richters fann ber Inhaber eines wegen nicht erfolgter Bablung protestirten Wechsels auf Die beweglichen Guter ber Eraffirer, Acceptanten und Indoffanten Beichlag legen, 172.

Judoffement (vom) und deffen Wirfung, I, 136. Form des Judoffements, 137. Wofur es gelte, mann es nicht

regelmäßis ift, 138. Burudbatirung des Indoffements ift, ber der auf ein Falfum gefesten Strafe, verboten, 139.

Infolveng. Giebe Kalliment.

Intervenient bey der Acceptation eines Wechselbriefs. Bon der Acceptation durch Intervention; wer sie leisten tonne, und wo sie erwähnt werden musse, l. 126. Berbindlichkeit des Intervenienten, 127. Nechte, die dem Wechselbriefsinhaber im Interventionsfalle bleiben, und gegen wen, 128.

Inventarium, welches jeder Kausmann aufzusegen und zu unterschreiben verbunden sey, und wann? I, 9. Es muß in ein besonderes Buch eingetragen werden, eben = das. Das Inventarienbuch muß paraphirt sevn; von wem? 10 u. 11. Inventur bevm Ereditwesen. Der Gemeinschuldner ist bev der Entsiegelung und der Inventur zugegen, oder doch dazu vorgeladen, ill, 487.

Journal. Giebe Beichaftstagebuch.

### R.

Raufe: wodurch fie beurfundet werden, I, 109.

Kaufmann. Wer Kaufmann fen, I, 1. Werbindlichkeisten des Kaufmanns, 8 und 9. Wann der Kaufmann im Zustande des Falliments fen, III, 437; wann im Zustande des Bankerotts, 438. Kein fallit gewordener Kaufmann darf sich auf der Borfe einfinden, dafern er nicht Wiedereinseyung in den vorigen Stand erhalten hat, 614. Wer den fremden Kausteuten in Processen und in Zollgeschäften zum Dollmetscher diene, I, 80. Ueber die Wahl und Ernennung der Kausteute zu Richtern und deren Substituten

bem Sandelsgericht, fiche Sandelsgericht.

Klagen, Klagrecht, Anspruche. Wann bev gerichtlicher Feilbietung eines Schiffes die Klagen auf Absonderung gewisser Gegenstände (demandes en distraction) angebracht werden mussen, 11, 210. Welche Klagen wegen Haveren unzulässig, 408. Welche Klagen gegen den Schiffscapitain, die Versicherer, den Befrachter und wegen der durch Ansegeln entstandenen Schäden, unzulässig 435. Wann die darauf sich beziehenden Protestationen und Reclamationen nichtig sepen, 436. Ueber Verjährung der Klagen, siehe Verjährung.

Kleidungsfrude: ob bie ber Schiffsmannichaft gum Gee-

murfe bentragen, II, 419.

Roften, gerichtliche, beym Schiffevertaufe, gehoren gu ben

privilegirten Foderungen, II, 191. Unter welchen Bebin: gungen bie Musubung biefer Borrechte Statt finde, 192.

Roften der Unterhaltung des Schiffes, ber Tafelage und Berathschaften beffelben, gehoren zu ben privilegirten Fode: rungen, II. 191. Was daben zu beobachten, 192.

- welche Roften für Saveren gu achten find, ffebe Save=

Rundbarkeit, offentliche. Die Untersuchungen über betrugerifche Bankerotte fonnen, auf offentliche Rundbarkeit, Statt finden. Durch wen und por welchen Gerichtshofen fie Statt finden, III, 595.

Labung (bie) haftet fur Capital und Binfen des burch Bodmerencontract barauf vorgeschoffenen Darlehns, II, 320. Ift bas Darlehn auf einen besondern Gegenstand ber Ladung gegeben worden, fo findet bas Borgugerecht nur in Unfebung biefes Gegenstandes Statt, ebenbaf.

Laftgelb, bas, (tonnage), gebort gu ben privilegirten Schuldfoderungen, die von dem aus dem Berfaufe eines Chiffes ober andern Scefahrzenges gelosten Gelbe be: gabit werden: unter welchen Bedingungen bie Ausubung

biefes Borrechtes Statt finde, II, 191 u. 192.

Laftigfeit eines Schiffes: wenn die Angabe berfelben nicht für falfc angesehen wird, II, 290.

Lebensmittel, Mundvorrathe, haften für Capital und Binfen des durch Bodmerencontract auf Rumpf und Riel

des Schiffes vorgeschoffenen Darlehns, II, 320.

Lootfengeld, gehort zu den privilegirten Schuldfoderuns gen, beym gerichtlichen Verfauf eines Schiffes; was gur Musübung diesed Borrechtes erfodert werde, II. 191 u. 192. Gebort nicht zu der haveren, 406.

Postaufung der Gefangenen: darüber gu erwartende

Regierungsverordnung, II, 269.

### M.

Maffer. Gie beglaubigen ben Cours der für ihr Geschäft gehörigen Gegenstände, I, 73. Wo es beren gebe und von wem fie ernannt werden, 75. Berichiedene Arten der Mafler, 77. Geschäfte der Waarenmafler, 78. Geschäfte der Affecurangmatter, 79. Gefchafte der Schiffsmatter, 80. Db eine und biefelbe Perfon Matter = und Wechfelagen= tengeschafte in fich vereinigen tonne, 81. Geschafte ber Makler für den Gütertransport zu Waffer und zu Lande, 82. Wer nicht Mäkler fepn könne, 83. Verbindlichkeit der Mäkler, ein Buch zu halten; nach welchen Formalitäten und warum, 84. Was den Mäklern verboten sep, und bep was für Strafe, 85, 86 und 87. Wann der abgefeste Mäkler seine ehemalige Stelle nicht wieder erhalten könne, 88. Versahren gegen ihn, wenn er in Concurs geräth, 89.

Maften: wenn es darauf ankommt, fie zu tappen, weffen Gutachten ber Schiffscapitain zu vernehmen habe, II, 410. Welche Meinung, bafern biefelben verschieden aus:

fallen, befolgt werde, ebendaf.

Matrofen, von den. Wie fie bezahlt werden, wenn, auf Meraulaffung ber Rehber, bes Capitains ober ber Befrach: ter, Die Reife vor dem Abfegeln des Schiffs rudgangig wird, II, 252. Das ihnen gebuhre, wenn bas Goiff auf Befehl ber Regierung in Befchlag genommen, ober ber Sandel mit dem Orte, wohin baffelbe bestimmt ift, perboten wird, 253 u. 254. Die fie ben verlangerter Reife bezahlt merden, 255. Ob ihnen etwas abgezogen werde, im Rall bas Schiff an einem nabern Orte, als ber ben der Befrachtung bestimmte, gelofcht wird, 256. Kall, worin ibnen, wegen Ginftellung, Bergogerung ober Berlangerung ber Reife, weder Entschädigung, noch Arbeitstagelohn ge: buhrt , 257. Fall, wo fie auf feine Beuer Unfpruch maden fonnen, 258. Ausnahme, 259. Wie die Matrojen, Die fich auf Antheil an ber Fracht verdungen baben, begablt werden, 260. Ihnen werden die Tage bezahlt. an benen fie mit Bergung ber Trummer und ber geftranbeten Effecten befchaftigt gemefen find, 261. Wie es gehalten merbe, wenn fie mabrend ber Reife frant, ober im Dienfte bes Chiffs vermundet werden, 262 u. 263; wenn fie obne Erlaubniß and Land gegangen, und bafelbft vermundet worben find, 264. Welche Bener ben Erben gebubre, Dafern ein Matroje auf der Reife fiirbt, 265. Db er, int Kall er auf Schiffen genommen und jum Stlaven gemacht wird, von bem Capitain, ben Dehdern ober Befrachtern etwas jur Bezahlung feiner Losfaufung verlangen tonne, 266. Belde Seuer er in biefem Falle befomme, ebenbaf. u. ff. Bann er ein Medit gu einer Entschädigung fur feine Logtaufung habe, 297. Ber die Entichabigung gu leiften habe, 268. Betrag ber Entschadigung, 269. Wie bie Ginfodes rung und Bermendung derfelben gefchehe, ebendaf. Dem Matrofen, welcher bartbut, bag er ohne gultige Urfache verabiciebet worden, gebuhrt Entichabigung, und

welche? 270. Ausnahme, ebendaf. Der Matrofe barf nicht im Auslande verabicbiedet merden, e bendaf. Bon wem die, Die Beuer, Gur und Losfaufung ber Matrofen betref: fenden Berordnungen gleichfalls gelten, 272. Die Seuer ber Matrofen giebt feinen Beptrag jur Lostaufung ber vom Feinde genommenen Baaren, 304. Mit Matrofen fann tein Bodmerendarlebn auf ihre Beuer und Reifen geichloffen werden, 319.

Miethzins, ber, fur bie Magazine, in welchen die Tate: lage und Schiffsgerathichaften aufbewahrt werden, gebort gn ben privilegirten Schuldfoderungen, 11. 191. Das in Unfebung ber Ausübung diefes Borrechtes ju beobachten ift, 192.

Minderjahrige: welche Genehmigung aus der alterli= den oder vormundschaftlichen Gewalt entlaffene Minderjabrige bedurfen, ebe fie ju Sandetsunternehmungen ichreiten tonnen, 1, 2. Minderjahrige, die jum Sandel juge: laffen find, tonnen ihre unbeweglichen Guter verpfanden, gur Sopothet einfegen, ja felbft veraugern; unter welchen Kormlichfeiten, 6. Diefe Berfugung ift auch auf Minderjab: rige, die nicht Kauffeute find, anwendbar, in Unfebung der Sandelsgeschafte, 3. Ausgestellte Wechselbriefe berfelben find, in Rudfict ibrer, nichtig, mit Borbehalt ber gefeslichen Bestimmungen über Die Mechte ber Darthepen, 114. Wenn Minderiahrige ben Streitigfeiten über Cocietatsver: baltniffe intereffirt find, tann ber Bormund ber Befugniß, von dem ichiederichterlichen Ausspruche ju appelliren, nicht entjagen, 163.

Miticuldige, ben betrugerifdem Banterott; wer bafur gu achten, und welche Strafe ihnen guguertennen fen, III, 597. Bogu fie in demfelben Erfenntniffe, das ihre Beftrafung entscheidet, annoch verurtheilt werden muffen, 598.

Mobiliarvermogen, des Gemeinschuldners; von der Diftribution und Berechnung beffelben, 111, 558. und ff. Nach geendigtem Liquidationsgeschafte werden die gefammten Glaubiger, auf Antrag der Guratoren, unter Borfin bes Commiffars, ju einer Berfammlung befchieden; ju welchem Behufe, 562. Giebe Bereinigung ber Glaubiger.

972.

Roliffement. Giebe Chartepartie.

Motar. Berbindlichfeit des Motars, der ben Beirathecontract gwifden Chegatten, deren einer Sandel treibt, aufgenommen bat, 1, 68. Wie er im Dichtbeobachtungsfalle bestraft werde, ebendas. Die Notarien nehmen bie proteste wegen nichterfolgter Annahme oder Jahlung von Wechselbriefen auf, 175. Wer noch daben gegenwärtig senn musse, ebendas. Ihre Obliegenheiten in Ansehung der Proteste, 176.

Mullitat: ben welchen Protestationen und Reclamationen

oder Klagen Diefelbe eintrete, 11, 436.

### D.

Obmann. Siehe Schiederichter. Ordre, auf, gestellte Scheine (billets à ordre). Siehe Wechfel (eigener).

## P.

peinliche Gerichte (Cours de justice criminelle). Sie erkennen über bie Anklagen wegen betrügerischer Bankerotte, III, 595. Ihre Aussprücke gegen die betrügeris ichen Bankerottirer und beren Mitschuldige werden angefchlagen und in ein offentliches Blatt eingeruckt, 599.

Pfablgeld, das, (amarrage), gehort zu den privilegirten Schuldfoderungen ben dem gerichtlichen Bertaufe eines Schiffes; und was in Unfehung der Ausübung biefes

Porrechtes ju beobachten fen, II, 191 u. 192.

policeybehorde, die, (Magistrat de surete). Reschenschaft, die derselben von den Umständen und der ansicheinenden Beschaffenheit eines Ereditwesens gegeben werden muffe, und von wem, 111, 488. Was sie in dieser Beziehung thun könne, 489 und 490.

Poften = und Landfutidenunternehmer. Berfugungen, die eben fo wohl in Auschung ihrer, ale in An-

febung bes Frachtfuhrmannes gelten, 1, 107.

Prafibent des handelsgerichts: an wen er die über den um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ansuchenden Falliten eingezogenen Erfundigungen zu schieden habe, 111, 609.

procuratoren. Giche Un malbe.

producirung der handelsbucher. Giebe han: belebucher.

Protest, der, wegen verweigerter Annahme eines Wechsels, dient zur Bescheinigung der nicht ersolgten Annahme, I, 119. Zu bestellende Sicherheit auf die erfolgte Benachrichtigung von diesem Proteste, 120.

- wegen Dichtbesahlung; bient gur Beicheinigung ber

nicht erfolgten Zahlung, I. 162. Wann bieser Protest ausgenommen werden musse, ebendas. Ob der Juhaber von der Berbindlichseit, bev nicht erfolgter Zahlung Protest einzulegen, bestevet werden könne, 163. Wann er im Fall, daß der Bezogene vor der Verfallzeit fallit wird, protestien lassen musse, ebendas. Bon wem, in was für einem Instrusmente, und in welcher Wohnung der Protest ausgenommen werden musse, 173. Was das Protestinstrument enthalten musse, 174. Kein Met kann bessen Stelle vertreten, 175. Mussenahme, eben das. Verpsichtungen der Motarien und der Gerichtsboten (huissiers), die den Protest ausgehomen, 176. Protocoll, das der Schisseapitain zu führen hat, II, 224. Proviant, Kriegs und Mundvorräthe, ob sie beym Seewurse bevtragen, II, 419.

### 2.

Meife, Secreife: welche Secreifen fur weite (voyages de long cours) zu achten, II, 377.

Respittage. Siehe Discretionstage.

Metontrechnung, die, muß die Rudtratte begleiten, I, 180. Was diefelbe enthalte, 181. Es fonnen nicht mehrere Retourrechnungen über einen und denselben Wechfelbrief Statt finden, 182. Bon wem die Retourrechnung vergütet werde, ebendas.

Rheber. Siehe Schiffseigner.

Richter. Was der Richter thun tonne, wenn eine Parthen fich weigert, ihre Sandelsbucher zu produciren, I, 17. Ernennung der Richter benm Sandelsgerichte; fiehe Sanbelsgericht.

Mudtratte, benm Gegenwechfel. Bas fie fen, I, 178. Sie wird von einer Retourrechnung begleitet, 180.

Muck: oder Gegenwechfel (rechange): wodurch er bewirft werde, I, 177. Wie der Gegenwechfel in Betreff des
Ansstellers und in Betreff der Indoffanten regulirt werde,
179. Die Rückwechsel konnen nicht gehäuft werden; jeder Indosfant hat, so wie der Anssteller, nur von Sinem die Kofren zu tragen, 183. Bon wann an die Zinsen wegen der Kosten des Protesies, des Gegenwechsels und anderer rechtmäßiger Kosten laufen, 185. Fall, wo der Rückwechsel nicht bezahlt zu werden braucht, 186.

## S.

Sach verftidndige (experts). Bon wem die Cachverftinbigen ernaunt werden, durch welche die in Gee geworfenen Waaren zu wurdern sind, II, 414. Sie entwerfen bie Repartition des Verlustes und der Schäden, 416. Wodurch diese Repartition verbindliche Kraft erhalte, ebendas.

Salvus conductus, Giebe Geleitsbrief.

Schaben. Welche Schaben für Haveren zu achten seven, II, 397, 398, 399 und 400. Siehe Haverenen. Wer den Schaben trage, den Waaren durch Schuld oder Nachlässische tes Capitains erlitten haben, 405. Wer die durch Ansegeln der Schiffe entstandenen Schäben trage, 407. Wer die Aufrechung der Schäben und des Verlustes (die Dispache) entwerfe, 414. Unzulässisc Schäbentlagen, 435. Siehe Klagen. Die den Befrachtern schuldigen Schäben und Kosten gehören zu den auf dem Schiffe haftenden privilegirten Foderungen; wie dieses Vorrecht geltend zu machen sep, II. 191 und 192.

Schiederichter. Die Streitigkeiten zwischen Sandelsgez fellschaftern werden burch Schiederichter ausgemacht, I, 51. Gegen ihren Ausspruch findet Appellation oder Rullitats= flage Statt, 52. Ausnahme, ebendaf. Art der Ernen= nung der Schiederichter, 53. In welcher Frist die Schieds= richter entscheiden muffen, 54. Don wem die Schieds= richter ernannt werden, im Fall einer oder mehrere der Sandelsgesellschafter fich weigern, beren gu ernennen, 55. Db bie Parthenen, die den Schiederichtern ihre Borftel= lungen und Beweismittel übergeben, ben gerichtlichen Formalitaten unterworfen feven, 56. Wornach die Schieds= richter urtheilen konnen, 59. Im Fall die Meinungen getheilt find, wird ein Dbmann ernannt. Bon wem? 60. Das ichiederichterliche Urthel muß mit Enticheidungegrun= ben versehen seyn, 61. Wie es in Rechtsfraft gesetzt werde, ebendaf. Der Bormund, deffen Mundel ben dem Streite intereffirt find, fann fich des Rechts nicht begeben, wider den schiederichterlichen Ausspruch zu appelliren, 63.

Schiffbruch. Verbindlichteiten des Schiffscapitains bey Gefahr des Schiffbruchs, II, 241. Er muß einen Bericht abstatten; was darin enthalten fenn, und wo er erstattet werden musse, 242 u. 243. Bey wem der Capitain bey der Ladung in einem fremden Hafen sich zu melden, und was er sonst dasselbst zu thun habe, 244. Anzeige, die er von den Ursachen seines Sinlaufens, und an wen er sie erstatten muß, 245. Bericht, den er im Fall des Schiffbruchs abzustatten gehalten ist, 246. Wie sein Bericht befräftigt werde, 247. Ob er vor Erstattung seines Verichts die Waaren ausladen durfe, 248.

Shiffe, Seefahrzeuge, find bewegliche Guter, II, 190. Was für Schulden darauf haften, ebendas, und zwar unter aussandersacientuch.

drucklichem Vorrechte, 191. Wann und wie diese Vorrecht Statt finde, 192. Wie es erlosche, 193. Wann angenommen wird, daß ein Schiff eine Seereise gemacht habe, 194. Wie die fremwillige Veraußerung eines Schiffes vorzunehmen seb, 195. Ob der Verkauf eines auf der Fahrt begriffenen Schiffes die Glaubiger des Verkaufers benachtheilige, 196.

Bon ber Beschlagnehmung und dem gerichtlichen Berkause ber Schiffe, 11, 197. Wie die Borrechte der Gläubiger gezlöscht werden; siehe Beschlagnehmung und Schiffsverkauf. Wann und an wen die Abjudication geschehe; siehe Abjudication.

Bo die Klage auf Absonderung gemiffer Gegenstände an:

gebracht werbe; fiebe Abfonderung.

Wie die Location der Glaubiger und die Bertheilung ber Maffe geschehe, II, 214.

Bon den Schiffseignern (Rehbern): von ihrer Ber:

antwortlichfeit; fiebe Schiffseigner.

Wofur ber Capitain, bem bie Fuhrung eines Schiffs anvertraut ift, hafte, II, 221. Siehe Schiffscapitain. Das Schiff haftet insbesondere ben Matrofen fur ihre heuer, 271.

Wie die Zeit der Ladung und Loschung des Schiffs bestimmt werde, Ill, 274. Bon welchem Tage an die Fracht laufe, wenn sie monatsweise verdungen ist, 275. Wie die getrossene Uebereinkunft aufgehoben werde, wenn vor dem Abgange des Schiffs der Handel mit dem Lande, wohin es bestimmt ist, verboten wird, 276. Ob bev eintretender Uebermacht, die das Auslausen des Schiffs auf einige Zeit hindert, die getrossene Uebereinkunft in Kraft bleibe, 277. Was der Capitain zu thun habe, im Fall der Bestimmungshafen des Schiffs blodirt seyn sollte, 279.

Das Shiff haftet ben Parthepen für die Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten, II. 280. Es haftet für Capital und Jinsen des durch Bodmerepcontract auf Numpf und Kiel des Schiffs vorgeschossenen Darlehns, 320. Siehe Schiffscapitain. Wann für Schaden, der dem Schiff wiederfahren ist, Vergütung Statt sinde, 422. Ift das Schiff durch den Seewurf nicht gerettet worden, so sindet keine Verzaufung Statt, 423.

Schiffer, Eigner der Flufichiffe (maitres de bateaux). Belde Berfugungen fur fie ebensowohl, ale fur den Frachtsuhrmann

gelten, I, 107. Giebe auch Schiffecapitain.

Schiffscapitain, Schiffer. Gein Gehalt und bie ihm vorgestreckten Gelder sind privilegirte Schulden, und was bep der Ausübung dieses Worrechtes zu beobachten sep, II,

191 u. 192. Wozu ber Capitain, wenn er verahschiedet wird, und Miteigenthumer bes Schiffs ist, berechtigt sep, 219. Für welche Versehen er hafte, 221. Seine Verantwortliczteit, 222. Er bringt die Schiffsmannschaft zusammen, wählt und miethet die Matrosen und andere Seeleute; mit wem? 223. Protocoll, das er zu sühren hat, 224. Er muß sein Schiff besichtigen lassen, und wann, 225. Urstunden und Papiere, die er am Bord haben muß, 226. Wann er persönlich im Schiffe sepn musse, 227. Seine Verantwortlichseit, im Fall er den ihm ausgelegten Versbindlichseiten entgegen handelt, und im Fall die Waaren leiden, 228 u. 229. Was für Personen nebst dem Capitain, die, um abzusegeln, am Bord sind, oder dahin sich begeben, wegen bürgerlicher Ansprücke verhaftet werden können; und Ausnahme davon, 231.

Bas der Capitain ohne Genehmigung des Nehders nicht thun könne, 232. Wann er für die Nehder Geld auf Bodmeren nehmen könne, 233. Bann er auf Rumpf und Kiel des Schiffs Geld erborgen, Baaren verpfänden oder verstaufen könne, und auf wessen Nechnung, 234. Nechnung, die er vor seiner Abreise aus einem fremden, oder Französsischen Coloniehasen, um nach Frankreich zurüczukehren, an seine Schiffsrehder einsenden muß, 235. Fall, worin gerichtliche Belangung desselben Statt sindet, 236. Bann er, ohne ausdrückliche Bollmacht der Rehder, das Schiff nicht veräußern durse, 237. Ob er gehalten sep, seine Meise zu vollenden, 238. In welchem Falle er für seine besondere Nechnung keinen Handel treiben könne, 239. Bep was für Strafe, 240. Dessen Verbindlichkeit bep Gefahr des Schiffbruchs; s. Schiffbruch.

Bas er thun muffe, im Fall ber Schiffsproviantvortath unterwegs ausgeht, II. 249. Wie die Bedingungen der Annahme des Capitains erhellen, 250. Ob er Waaren für seine Rechnung laden könne, 251. Necht der Matrosen, wenn die Reise auf Veranlassung des Capitains rückgängig wird, 252. Fall, wo der Capitain die den Matrosen verwilligte Entschädigungssumme von den Rehdern nicht wiedersodern kann, 270. Der Capitain darf keinen Matrosen im Auslande verabschieden, ebendas. Was der Capitain, im Fall der Bestimmungshafen des Schiffs blockirt sepn sollte, zu thun habe, 279.

Wann der Befrachter verbunden fev, ihm die Bollscheine von den verladenen Waaren znzustellen, II, 282. Ju welchem Fall der Capitain, ohne Ginwilligung des Befrachters, nicht anderweit Waaren einnehmen darf, 287. Wann

dem Capitain bas volle Frachtlobn gebuhre, 288. Fall, mo er bem Befrachter fur Schaben und Roften baftet, 289. Rall, wo er die Guter and Land fegen, oder bafur bas bochite Fractiobn rechnen fann, 292. Fall, mo ber Capitain dem Befrachter jum Schadenerfat verpflichtet ift, 295. Bas fur Chadenerfat, ebendaf. Berbindlichfeis ten bes Befrachters und des Capitains, wenn bas Schiff, ausgebeffert werden muß, 296. Fall, mo ber Capitain feines Tractlobus verluftig wird, und bem Befrachter fur Schaden und Roften haftet, 297. Das Frachtgeld ift auch für biejenigen Waaren gu entrichten, welche ber Capitain ju verfaufen genothigt mar, um bie Roften fur gebensmit: tel, Ausbefferung und andere bringende Bedurfniffe bes Schiffe gu bestreiten; und unter welcher Berbindlichfeit bes Capitains, 298. Wann bem Capitain blog bas Frachts geld fur die Sinreife gebubre, 299. Bon bem Fall, wo bas Schiff unterwegs auf Befehl einer Macht in Beichlag genommen wird; ob Frachtgeld gefodert werden fonne, Der Capitain erhalt bas Frachtgelb fur bie gur gemeinschaftlichen Mettung in Gee geworfenen Guter, unter welcher Berbindlichfeit, 301. Fur Guter, Die durch Coiff: bruch oder beom Stranden verloren gegangen, von Geerau: bern geplundert oder von Feinden genommen worden find, ift fein Frachtgeld gu bezahlen; bas im vorans barauf erhaltene Frachtgeld giebt ber Capitain wieder gurud, 302. Ausnahme, ebendaf. Der Capitain erhalt bas Fracht: geld, wenn die Waaren benm Schiffbruch geborgen, ober wieder loggefauft werden, und er tragt jum gofegelde mit ben, 303. Wie der Beptrag jum Lofegelbe geichehe, 304.

Necht bes Capitains, wenn der bestimmte Empfanger sich weigert, die Waaren anzunehmen, 11, 305. Der Capitain darf, wegen nicht erfolgter Zahlung seines Frachtlohus, die Guter nicht am Bord zurückehalten; was er solchenfalls thun durfe, 306. Binnen welcher Zeit der Capitain wegen seiner Frachtsoderung an den Gütern das Vorzugsrecht habe, 307. Sein Vorzugsrecht, und wegen welcher Gegensinde, im Fall die Vefrachter und die Acclamanten falliren, 308. Anspruch und Vorzugsrecht des ihm gegebenen Vodmerendarlehns, 321.

Berbindlichfeiten bes Capitains, im Fall bie fur feine Mechnung geladenen und versicherten Waaren verloren gehen, II, 344. Wann der Capitain verbunden fev, sich ein
anderes Schiff zu verschaffen, 391. Weffen Gutachten er
zu erfodern habe, wenn es darauf aufommt, einen Theil

der Ladung über Bord zu werfen, 410. Seine Lerbindlichkeit, die beym Seerathe gehaltene Berathschlagung zu
papier zu bringen, und was darin angegeben seyn musse,
412. Wo er die bey der Berathschlagung augegebenen
Khatsachen eidlich zu erhärten habe, 413; und in welcher
Zeit, ebendas. Für welche Essecten keine Bergütung,
sondern bloß Regreß gegen den Capitain Statt sinde,
421. In welchen Källen dem Capitain an den Waaren
oder dem daraus gelösten Gelde ein Vorzugsrecht zustehe,
und warum? 428. Was für Klagen gegen den Capitain
unzulässig sind, 435.

Schiffseigner, Nehder. Bonihrer Verantwortlichkeit, II, 216 und 217. Wann sie der Capitain verabschieden könne, und Nechte desselben, wenn er Miteigenthumer des Schiffs ift, 218 u. 219. Gutachten, das in Allem, was das gemeinschaftliche Interesse der Miteigenthumer betrifft, zu befolgen ift, 220. Siehe Schiffe, Schiffscapitain, Ma-

trofen.

Schiffsfracht, die Ladung eines Schiffest fie haftet den Matrofen für ihr Hener, II, 271 und den Partheyen für die Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten, 280. Siebe Ladung.

Shiffsfrachtlohn, das, (fret ou nolis). Der Miethpreis für ein Schiff oder anderes Seefahrzeug, II, 286. Wodurch er bestimmt werde, und für welche Gegenstände er Statt sinde, ebendas. Wer den Vortheil von dem Frachtschene der Waaren ziehe, durch welche die Ladung des im Canzen gemietheten Schiffes vollständig wird, 287. Wann der Vefrachter das Frachtlohn vollständig zu bezahlen habe, 288. Fall, wo der Capitain dem Vefrachter Schadenvergütung zu leisten hat, 289. Wenn das Schiff durch Verschuldung des Vefrachters in Veschlag genommen wird, so hat der Vefrachter die Versäumnißsosten zu tragen. Siehe Vefrachter und Schiffscapitain.

Shiffsfrachtvertrag. Siehe Chartepartie.

Schiffsgerathschaften, die Takelage n. s. w. haften den Partheven für die Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten, II, 280; sie haften, unter ausdrücklichem Vorzechte, für Capital und Jinsen des durch Vodmerencontract auf Rumpf und Kiel des Schiffes vorgeschossenen Darzlehns, 320.

Schiffsherr, Schiffsmeister, Schiffspatron. S. Schiffscapitain. Wer ben fremden Schiffsherren in strettigen Rechtsangelegenheiten als Dollmetscher biene, I, 80.

Schiffsmanufchaft. Woraus die Bedingungen erhellen,

auf welche sie angenommen ift, II, 250. Ob sie Waaren für ihre eigne Rechnung in bas Schiff laden durfe, 251. In welchem Falle sie an den dem Schiffe zuerkannten Entschädigungen Antheil habe, 257. Wie und von wem sie diese Entschädigung zu erhalten habe, ebenda s. Die Werordnungen über die Heuer, Eur und Loskaufung der Matrosen gelten auch von der übrigen Schiffsmannschaft, 272.

Schiffsofficiere. Auch in Ansehung ihrer gelten bie Berordnungen uber bie Beuer, Gur und Lostaufung ber

Matrofen, II. 272.

Schiffe verkauf (gerichtlicher), II, 197. Zu wie viel Malen die zu verkaufenden Gegenstände bey einem Schiffe, besten Lastigkeit mehr als zehn Tonnen beträgt, ausgerusen und bekannt gemacht werden mussen, 202. Wo und wann die Auschläge wegen des Verkauses veranstaltet werden, 203. Was die Ausrufungen, Auschläge und Bekanntmachungen ergeben mussen, 204. An welchem Tage die Gebote angenommen werden, 205.

Schiffe wachter. Die Koften fur ben angesetzten Schiffemacher ter und die Schiffsbewachung gehoren zu ben privilegirten Schulbfoderungen; mas ber ber Ausübung biefes Borgues.

rechtes gu beobachten fen, II, 191 und 192.

Schiffszölle, (droits de navigation). Die unter ben Namen droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage, bassin ou avant-bassin, bekannten Gebühren gehören zu den privilegirten Schulbsoderungen, bevm gerichtlichen Berkauf der Schiffe, und muffen durch die Quittungen der Einnehmer bewiesen seyn, II, 191 n. 192. Sie und abnliche Abgaben bevm Gin= und Auslausen der Schiffe gehören nicht zur haveren, sondern sind gewöhnliche, dem Schiffe zu Laft fallende Kosten, 406.

Schulben. Wer am Bord eines fegelfertigen Schiffs, oder im Begriff sich bahin zu begeben, wegen Schulden nicht verhaftet werden stonne, 11, 231. Ausnahme bavon, ebend. Welche Schulden auf Schiffen und Seefahrzengen, unter besonderm Borrechte haften, und wie dieses Borrecht ausgeübt werde, 11, 191 und 192.

Schuldfoderungen ber Glaubiger, ben einem Ereditmefen, und wie es bamit gehalten werde. Giebe Berifi:

cation.

Seefahrzeuge. Siehe Schiffe.

Seeleute. Es fann mit ihnen fein Bodmerendarlehn auf ihre heuer ober Reifen geschloffen werden, II, 319.

Seewurf. Beffen Gutachten der Capitain deshalb erfodern muß, wenn ein Theil der Schiffsladung über Bord geworfen wer-

ben foll, II, 410. Rach weffen Meinung es gebe, wenn bie Stimmen getheilt find, ebend. Mit welchen Gegenftanden ber Unfang gemacht werbe, an welche es nachher fomme, und nach meffen Urtheil baben verfahren werbe, 411. Der Capitain ift verbunden, die Berathichlagung balbmoglichft ju Papiere gu bringen; und mas in diefem Auffage ange= geben fenn muffe, 412. Wo derfelbe bie barin angeges benen Thatfachen eiblich ju erharten habe, 413; und binnen welcher Beit, ebendaf. Wer bie Aufrechnung bes Berluftes und ber Schaben mache, 414. Wie bie geworfnen Guter tarirt werden, 415. Wenn bas Schiff burch ben Seemurf nicht gerettet worden ift, findet fein Bentrag ju irgend einer Bergutung Statt, 423. Siehe Bentrag. Wann bie Eigenthumer geworfner Guter verbunden fenen, bas ben ber Bertheilung Erhaltene mieber zu erstatten, 429. Giebe Baaren.

Solidarifde Berbindlichkeit, in Beziehung auf Bech= felbriefe; wer fur bie Bahlung derfelben gu haften habe, und

wem? I, 140.

- in Begiehung auf Compagniehandlungen, fiche Sandels:

gefellschafter.

Staatspapiere. Bu erwartende nabere Bestimmung über ben Sandel mit Staatspapieren und die Uebertragung bes Eigenthums berfelben, I, 90.

Stadte; bie Angabl berjeniger, welche Sandelsgerichte ers

halten, foll annoch bestimmt werben, IV, 615.

Stapelgelb, (droit de cale), gehort gu ben privilegirten Schulbfoberungen beym Schiffsvertaufe, und muß burch Quittung bestätiget werden, II, 191 und 192.

Stiller Compagnon. Siehe Compagnon.

Strafpolicengerichte; fie ertennen über bie Anklagen wegen einfachen Bankerotte, III, 588. Bann bie faiferli= den Unwalbe gegen bie Urtheile berfelben mit Appellation einzufommen haben, 591. Bann die Policengerichte Befangniß juguertennen haben, und auf wie lange, 592.

Streitigkeiten unter Handelsgesellschaftern werden von Schiederichtern entichieden, I, 51. Giebe Schiederich=

ter, und Sandels : Gefellichafter.

Enbftituten ber Richter benm Sandelsgerichte, (sums pleans), Bicerichter, IV, 616. u. ff. Giehe Sandele:

Syndicen. Giehe Anmert. ju III, 476; und Eura:

toren.

3.

Tatelage, Tatelwert. Siebe Schiffsgerathichaften.

11.

Urthel über Gutersonderung gwifden Chegatten. Giebe Gu-

- ber Sandelsgerichte; wie viel Richter ben gaffung berfelben gegenwartig fenn muffen, IV, 626. Giebe Sandelsgerichte.

Uso (usance), Gewohnheitsfrift bev Jahlung von Bechfelbriefen; wie viel Tage sie begreife, I, 132. Siehe Wechfelbrief.

93.

Bereinigung ber Glaubiger. In welchen Fallen die Glaubiger nach ber perfonlichen Stimmenmehrheit der Anwesenden einen Bereinigungsvertrag schließen, III. 527. Sie ernennen einen oder mehrere Definitiveuratoren, und einen Casurer, ebendas. Wann, durch wen, und zu welchem Behuse die vereinigten Glaubiger zusammen berusen werden, 562. Wozu dieselben, ben jeder Lage der Sache, von dem Handelsgerichte autorifirt werden konnen, 563. Siebe Euratoren (Definitiv-).

Berfahren ben ben Sandelsgerichten; fiebe Sandels:

gerichte.

Berification ber Soulbfoberungen benm Eredit: mefen. Wann und in weffen Gegenwart fie vorgenommen werde, 111, 501. Auffoderung an die Glaubiger, in ber bestimmten Frift und verfeben mit ben notbigen Belegen gu erscheinen, 502. Die Berification geschiebt durch mund: liches Berfahren, und in Bepfenn des Berichtscommiffare, und binnen welcher Beit, 503. Wer ber Berification benwohnen und Ginmendungen an die Sand geben tonne, 504. Bas das Berificationsprotocoll enthalte, 505. Borlegung ber Bucher ber Glaubiger, Die der Gerichtscommiffar verlangen fann, ebendaf. Bulaffungeformel des Glaubigers, 506. Wann und in weffen Sande Die Glaubiger über bie Wahrheit und Midtigfeit ihrer Foderungen ben Gid ablegen, 507. Bas der Gerichtscommiffar anbefehlen fonne, wenn die Foderung befiritten wird, 508. das Sandelsgericht verordnen tonne, im Fall vom Gerichts: commiffar an felbiges verwiesen wird, 509. Protocoll, das von ben Curatoren gegen die nicht erfchienenen Glaubiger aufgefest wird, und Wirfung diefes Protocolls, 510. Reue

Frist, die das Sandelsgericht für die Verification verstatten fann, und Bekanntmachung des Bescheids, der selbige den Gläubigern zugesteht, 511 u. 512. Gesahr des Nichtserscheinens und der Nichtbestätigung der Foderungen binznen der durch den Bescheid sestgesetzten Frist, wogegen jedoch die Gläubiger bis zur und ben der letzten Distribution einkommen können, 513. Ob die bisher Außengebliebenen auf die bereits vorher vertheilten Gelder irgend einigen Anspruch machen können, ebendas.

Derjahrung. In welcher Zeit jeder Anspruch, der sich auf trassirte oder eigene Wechsel bezieht, verjähre, I, 189. Was der angebliche Schuldner oder dessen Erben, in einem solchen Falle, eidlich zu erhärten haben, ebendas. Ob ein Capitain durch Verjährung das Eigenthum eines Schiffes erwerben könne, II, 430. Verjährungszeit der Klage auf Abstand, 431; der Klage aus einem Bodmercycontracte, oder Assendanzpolize, 432; der Klagen wegen Schissfracht. Siehe Klagen. Wann keine Verjährung eintreten könne, 434.

Berkauf, von Schiffen; siehe Schiffsverkauf; von Waaren und dem Mobiliarvermögen des Gemeinschuldners, und wie es damit von den Euratoren gehalten werde, III, 492. Wie die undeweglichen Güter desselben verkauft werden, und durch wen hierzu geschrltten werde, 564. Jeder Gläubiger kann mit einem höheren Gebote einkommen; siehe Gebot. Wodurch Verkäufe beglaubigt werden, I, 109.

Bermogensüberlaffung (cessio bonorum). Gie ge= schieht entweder fremwillig (volontaire), oder gerichtlich, III, 566. Wie die Wirkungen der freywilligen Bermb= gensceffion zwifden bem Gemeinschuldner und den Glaubigern bestimmt werden, 567. Wirfung ber gerichtlichen Bermogensceffion, 568. Un wen ber Gemeinschuldner, ber fich gur gerichtlichen Vermogenscoffion erbietet, fich beshalb ju wenden habe, und wo fein Anfuchen eingerudt werde, 569. Db das Anfuchen die Wirfung der gerichtlichen Rla= gen unterbricht, 570. Formalitäten, Die ber der Wohl= that ber Ceffion feines Bermogens fabige Gemeinschuldner erfullen muß, 571. Was bieffalls verordnet werde, wenn er fich in Berhaft befindet, 572. Wo fein Rame, Bor= name, Stand und Wohnung eingetragen werden, 573. Wirfung bes Urthele, burd welches ber Schuldner gur Rechtswohlthat der Vermögenscession zugelaffen wird, in Mudficht der Glaubiger, 574. Was fur Perfonen jur Rechtswohlthat ber Vermögensabtretung nicht zugelaffen werden fonnen, 575.

Berficherer. Bon ben Berbindlichfeiten bes Berfice: rere und bes Berficherten. Die Unterbrechung ber Reife por bem Abfegeln bes Schiffe, mare es auch burch ben Berficherten felbit, bebt die Berficherung auf, und welche Schabloshaltung ber Berficherer befomme, II, 349. Fur welchen Berluft und Schaden ber Berficherer hafte, 350. Belder Berluft und Schabe ibm nicht gur Laft falle, 351 und 352. Für welche pflichtwidrige Sandlungen und Berfeben ber Berficherer nicht hafte, 353. Db bet Berficherer fur die Roften ber Pilotage, bes Berbolens, ber Lootfengelber, und fur bie Abgaben auf Schiff und Baaren hafte, 354. Berbindlichfeit, bie ihrer Ratur nach einer befondern Berderblichfeit ober Berminderung ausgesetten Waaren in ber Polize anzugeben, und bep mas fur Strafe, 355. Das bem Berficherer gebuhre, wenn die Affecurang Baaren, fowohl fur die Sin : als Berreife, jum Gegenstande bat, und bas Schiff feine, ober boch teine vollständige Rudlabung erhalt, 356. Dichtig: feit bes Berficherungscontracts, ber auf eine ben Berth ber geladenen Guter überfteigende Gumme gefchloffen worben, 357. Ausnahme, 358. Wie Die Berficherer im Rall bes Berluftes biefer Guter ihren Bentrag leiften, ebenbaf. Belder Berficherungscontract gultig fep, wenn über biefelbe Ladung, ohne baben eingetretenen Betrug, mehrere berfelben gefchloffen worden find, 359. 3m Fall ein Theil ber verficherten Effecten verloren geht, wird er von ben Berficherern, nach Berhaltniß ber Gumme, fur bie jeder intereffirt ift, bezahlt, 360. Fur welche Gum: me ber Berficherer verbindlich fen, im Fall die Baaren, bie auf verschiedene Kabrzeuge geladen werben follten, auf ein einziges Schiff, ober auf eine fleinere Angahl von Schiffen, als im Contract bestimmt ift, geladen merben, 361. Belde Befahr ber Berficherer laufe, wenn ber Cac pitain die Krenheit bat, in verschiedene Safen einzulau: fen, um feine Ladung vollständig ju machen ober umgu: feben, 362. Befrepung bes Berficherers nach Ablauf ber Beit, auf welche die Affecurang gestellt ift, und was der Berficherte thun tonne, 363. Der Berficherer bat fur teine Befahr mehr ju haften, wenn ber Berficherte bas Schiff weiter fendet, ale im Contract bestimmt ift, 364. Ausnahme, ebenbaf. Richtigfeit ber Berficherung, die nach dem Berlufte ober nach der Anfunft der affecus rirten Gegenstände gefchloffen worden; und in welchem Fall, 365, 366 und 367. Fall, worin bem Berficherer ober bem Berficherten eine doppelte Pramie bezahlt wird,

und policepmäßige Untersuchung, in die ber eine ober ber andere gerath , 368. Wann die Heberlaffung ber verficher= ten Gegenftande gefchehen tonne. Giebe Abftand (Delaissement). Belche Rlagen gegen bie Berficherer ungulaffig

feven , 435.

Berficherung, Geeverficherungen. Form und Inhalt bes Berficherungecontracte, II. 332. In einer und berfelben Polize fonnen mehrere Berficherungen enthalten fenn, und in Unfebung welcher Gegenftande, 333. Was bie Ber= ficherung jum Begenftande haben tonne, 334. Worauf bie Berficherung Statt finde und ju welchen Beiten fie gefcheben fonne, 335. Taration, Die im Fall des Betrugs ben Schagung ber verficherten Effecten und in andern Rallen Statt finden fann, 336. Wie man bie in ben Sa: fen und Sandelsplagen ber Levante, der Afritanifchen Rufte, und in andern Welttheilen gemachten gabungen verfichern fonne, 337. Jeder Gegenstand von Berth, beffen Preis im Berficherungscontract in fremder Munge bestimmt ift, wird nach bem Werthe berechnet, in welchem bie bedungene Munge nach Frangofischem Gelbe fteht, 338. Wie ben nicht fefigefestem Werthe der Baaren gu verfahren fen, 339. Wie die Berficherung beftimmt werbe, die auf die Rudreife aus einem Lande gezeichnet ift, wo blog Taufch= bandel getrieben wird, wenn die Burberung ber 20aa: ren nicht burch die Polize feftgefest ift, 340. Wann bie ju übernehmende Gefahr anfange und aufhore, falls Die Beit berfelben im Berficherungscontracte nicht bestimmt ift, 341. Db der Berficherer die von ihm verficherten Begenftande wieder von Undern veraffecuriren laffen fonne; ob ber Berficherte ben Betrag bes Affecurangpreifes verfichern laffen, und welches die Rudverficherungs : (Reaffecurang =) Pramie fenn tome, 342. Wie und von wem bie Erhöhung ber in Friedenszeiten bedungenen und nicht bestimmten Pramie festgefest werde, 343. Berbinblich= teiten bes Capitains im Fall des Berluftes der fur feine Rechnung geladenen und verficherten Warren, 344. 2Bas Beder von der Schiffsmannichaft und jeder Paffagier gu thun habe, der in Frantreich verficherte Baaren aus bem Auslande einführt, 345. Gegenseitiges Recht des Berficher= ten ober des Berficherere, im Fall ber eine ober ber an: bere fallit wird, 346. Wodurch bie Richtigfeit bes Berficherungscontracts bewirft werbe, 347 u. 348.

Berficherungspramie. Der Betrag ber von ber letten Reife ber ichulbigen Affecurangpramie gehort gu ben privilegirten Schulben, bevm Bertauf des Schiffes. Wie er beideiniget werden muffe, II. 191 u. 192.

Versiegelung, bep eintretendem Falliment. Go wie das Sandelsgericht von dem Falliment Nachricht erhält, bat dasselbe die Versiegelung durch den Friedensrichter anzuordnen, III. 449. Der Friedensrichter kann, bev öffentlicher Kundbarkeit des Falliments, für sich selbst dazu schreiten, 450. Woran die Versiegelung geschehe, 451. Wo sie geschehe, wenn das Falliment eine namentlich vereinigte Compagniebandlung betrifft, 452. Der Friedensrichter hat unverzüglich sein Protocoll an das Handelsgericht einzusschlichen, 453.

Bertheilung, bepm Creditwefen. Siehe Difiribution.

— des Berlustes und der Schaden, bepm Seewurfe; wer die Repartition derselben entwerfe, II, 416. wodurch diese Repartition verbindliche Kraft erhalte, ebendas. Auf welche Gegenstände, und nach welchem Berhältniß der zu entrichtende Beptrag vertheilt werde, 417. Wie es in Ansehung der auf Erleichterungsfahrzeuge (Lichter) gebrachten Waaren gehalten werde, 427.

Bindication. Ciebe Burudnahme.

## M.

Waaren, Raufmanneguter; bie auf ein Schiff geladenen baften ben Parthepen mit fur bie Erfullung ber eingegan: genen Berbindlichkeiten, II, 280; übertragen einen Theil ber gemeinen Saveren, 401; wie ber Preis berfelben in biefem Kalle gu bestimmen fen, 402. Welche Waaren guerft über Bord geworfen werden, 411. Tarirung ber geworfenen Waaren, 415. Wie die Waaren jum Berlufte bentragen, 418; nach welchem Fuße fie bezahlt merben, ebendaf. Welche über Bord geworfene Gffecten nicht bezahlt werben, aber jum Erfaße bentragen, wenn fie gerettet find, 420. Fur welche über Bord geworfene ober beichabigte Effecten fein Bergutungebentrag, fonbern blog Unfpruch gegen ben Capitain Statt finde, 421. Wann und wie die geretteten Effecten jum Geemurfe bentragen ober nicht, 423, 424. Die Waaren tragen nicht gur Begablung bes verloren gegangenen ober untauglich geworde= nen Schiffes ben, 425. Die geworfenen Guter tragen nicht gu Schaden ben, die ben geretteten erft nach er: folgtem Auswurfe wiederfahren find, ebendaf. eine Deffnung in dem Schiffe gemacht worden ift, um die Waaren beraus gu bringen, fo tragen fie gu ben Roften ber Schiffeausbesferung ben, 426. Wie es in Ansehung

bet auf Erleichterungsfahrzeuge gebrachten Guter gehalten werbe, 427.

Bechfel, eigener, (billet à ordro), auf Ordre gestelltes Sandelsbillet; es gelten von ihm bieselben Verfügungen, die fur die eigentlichen, auf einen andern Ort gezogenen Wechsels

briefe aufgestellt worden find, I, 187.

Wech selagenten, versammlen sich auf der Handelsborfe, I, 71. Sie beglaubigen den Wechselcours, 73. Das Geses erkennt ihre Bermittlung an, für die ihnen zugetheilten Geschäfte, 74. Wo, und von wem sie angestellt werden, 75. Verrichtungen derselben, 76. Ob die Geschäfte des Wechselagenten und des Mäklers in einer und derselben Person vereinigt sehn können, 81. Wer nicht Wechselagent sehn könne, 83. Verpflichtung des Wechselagenten, ein Buch zu halten; in welcher Form und zu welchem Behuse, 84. Strasverbote an die Wechselagenten, 85, 86 u. 87. Kein abgesetzer Wechselagent kann seine Stelle wieder erhalten, 88. Verfahren gegen ihn, wenn er in Concurs gerath, 89.

Wechfelbrief. (traffirter) Von seiner Form, I, 110. er gezogen und bezahlt werden fonne, 111. Wann der Wechfelbrief bloß als einfache Berichreibung gelte, 112 u. 113. 29ann Wechfelbriefe in Rudficht berer, die fie ausgestellt haben, null und nichtig feven, 114. | Bon ber Dedung bes Wechfel: briefs, und wer bafur forgen muffe. Giebe Dedung. Mon der Acceptation des Wechselbriefs, und wer dafür gu haften habe. Giebe Acceptation. Bon ber Berfallgeit, und wie der Wechselbrief auf Gicht gestellt fenn tonne, 129. Wann ber Wechselbrief auf Gicht gablbar fen, 130. Wie bie Berfallzeit eines Wechfelbriefs auf mehrere Tage, auf mebrere Monate ober auf mehrere Ufos nach Gicht bestimmt werde, 131. Wie viel Tage ber Ufo begreife, 132. Wann ein in ber Deffe zahlbarer Bechfel verfallen fen, 133. Wann ber auf einen Fevertag verfallene Wechfel bezahlt werden muffe, 134. - Abichaffung der gur Sahlung ber Wechfelbriefe burch fogenannte Refpitt : ober Discretionstage, nach herfommen (usance), oder ortlicher Gewohnheit (d'usage ou d'habitudes locales), ober fouft vergonnten Friften (délais de grace, de faveur), 155. Dom Indoffement und beffen Wirfung. Giebe Indoffement. Bon ber folibarifchen Berbindlichfeit fur bie Sahlung bes Bechfelbriefs; mer dafur gu haften habe, und wem? 140. Bon ber Wechselburgichaft (aval) und beren Wirfung. Siebe Wechfelburgichaft. Won ber Begablung bes Bechfelbriefe, und in welcher Munge fie gefcheben muffe, 143. Bergntwortlichfeit der Bezahlung vor der Berfallzeit; Birfung ber Bezahlung gur Verfallzeit; Gultigfeit ber auf einen Gecunda : , Tertia : , Quartawechfelbrief geleifteten Bahlung; Bermeigerung ber Zahlung; fortgebende Bezahlung bes verloren gegangenen, nicht acceptirten Wechselbriefe, 144, 145, 146, 147, 148, 149 und 150. Wie die Bezah= lung eines verlornen und mit der Acceptation versehenen Wechselbriefs gefodert werden konne, 151. Wie berjenige, dem ein acceptirter oder nicht acceptirter Wechselbrief verloren gegangen ift, und der die Secunda, Tertia ober Quarta nicht vorzulegen im Stande ift, feine Bezahlung erhalten fonne, 152. Caution, die er leiftet, ebendaf. 3m Bermeigerungefall ber Bablung behalt fich ber Gigen: thumer feine Rechte durch einen Protest vor; wann diefer aufgenommen werden muffe; wann der Aussteller und die Indoffanten bavon zu benachrichtigen fepen, 153. Un wen ber Eigenthumer bes verloren gegangenen Wech: felbriefs geben muffe, um fich die Secunda gu verschaf: fen; und feine Mechte in diefer Ruchficht, 154. Wann die Berbindlichkeit wegen der Caution erlosche, 155. Wir: fung ber auf ben Wechfelbrief abichläglich geleifteten Bahlungen, und was ber Inhaber wegen des Reftes zu thun habe, 156. Die in einem Wechsel bestimmte Bahlunge: frist fann der Richter nicht verlängern, 157.

Von der Zahlung durch Intervention (per onor): Siehe 3 ahlung ber Wechfel burch Intervention. Bon ben Rech: ten und Pflichten bes Briefeinbabers; mann er feine Bah: lung fodern muffe; verschiedene dieffalls nach Berhaltniß der Entfernungen, woher die Wechselbriefe gezogen find, nach: gelaffene Friften, I, 160. Der Inhaber eines Wechselbriefs muß die Bahlung beffelben am Tage bes Berfalls fodern, 161. Der Richterfolg ber Zahlung wird burch einen Protest wegen Nichtbezahlung bescheinigt, 162. Giebe Protest wegen Richtbegahlung. Gegen wen ber Inhaber, megen nicht erfolgter Bahlung, die Regreßtlage anftellen fonne, 164. Mechte der Indossanten. Siehe Indossanten. Berbindlichkeit des Inhabers, der feinen Regreß lediglich gegen feinen Cebenten nimmt, 165. Bom Proteft. Giebe Protest. Bom Rud = oder Gegenwechsel (rechange): er wird burch eine Rudtratte bewirft, 177. Siehe Rud : oder Be: genwechsel. Bas die Rudtratte fen? Giehe Rudtratte. Die Rudtratte wird von einer Retourrechnung begleitet, 180. Siehe Retourrechnung. Von wann an die Capitalzinsen von dem wegen Richtbezahlung protestirten Wechfelbriefe laufen, 184. Wann bas Sandelsgericht verbunden fen, eine ben bemfelben angebrachte Bechfelfache an bas Civilgericht ju vermeifen, IV, 22. Ausnahme biervon, 23.

Bechfelburgichaft (aval), und ihre Birfung, I, 141. 2Bie Die Sicherheit burch Burgichaft geleiftet werde , 142. Goliba: rifde Berpflichtung bes Wechfelburgen, ebenbaf.

Bechfelcoure. Bas benfelben bestimme, 1, 72. Bon wem er beglaubiget merbe, 73.

Biebereinfegung in bie burgerlichen Rechte fallit gewordener Raufleute (rehabilitation). Ben meldem Ge: richte ber Fallit fein Unfuchen um Wiedereinfepung in bie vorigen Rechte anbringen muffe, III, 604. Actenftude, bie ber Kallit feiner Bittidrift bevfügen muß, 605. Berfahren in diefer Rudficht, 606 und 607. Ginfpruch, den jeder Glaubiger gegen die Wiederherstellung thun fann, und wie, 608. Rach Ablauf von zwep Monaten theilen ber Prafident bes Sandelsgerichte und ber faiferliche Unwald ben Generalprocurator des Appellationegerichts die eingezogenen Erfundi: gungen, die erfolgten Protestationen ic. mit, 609. Generalprocurator bes Appellationsgerichts bemirfter folus, wodurch bas Gefuch um Bieberherftellung entweder gewährt ober verworfen wird, 610. Wirfung im legtern Fall, ebendaf. 2Bem der die Biedereinfegung genehmi: gende Beichluß jugefertigt werde und marum, 611. Perfonen der Wiedereinsetjung in den vorigen Stand unfabig find, 612. Wann ber einfache Banterottirer bie Biedereinsegung in ben vorigen Stand erhalten fonne, 613. Rein fallit gewordener Raufmann barf fich auf ber Borfe feben laffen, bafern nicht feine Biedereinfegung erfolgt ift, 614. Bittmen ber Sandelsgefellichafter. Welche Berfugungen auch in Unfebung ihrer gelten, 1, 61. 2Bas bie Wittwen und Erben berjenigen eidlich ju erharten haben, die wegen einer

ber Beit nach verjahrten Wechfelfduld in Unfpruch genommen werden, 189.

3.

Bablung ber Bechfel burch Intervention (per onor). Die Intervention und die Bablung muffen befcheinigt werden, wo und warum? I, 158. Der Begabler tritt in die Rechte des Inbabers ein, 159. Welche Personen burch bie Begahlung durch Intervention ihrer Berbindlichfeit entledigt werden, ebenbaf. Welcher Intervenient vorgezogen werde, ebendaf.

Bahlungefriften. Giebe Diecretionstage.

Beugen; es fann fein Beweis burch Beugen gegen ben In:

halt und Buchftaben eines Sveietatevertrages jugelaffen werben, I. 41.

Sinfen (bic), von bem wegen Nichtbezahlung protestirten Wechfelbriefe laufen vom Tage bes eingelegten Protestes au, 1, 184.

Boll, Bollgebuhren. Giebe Chiffsgolle.

Buruddatirung des Indoffements ift ben ber aufe Fal-

fum gefegten Strafe verboten, 1. 139.

Burudnabme, Bindication. Bas ber Bertaufer bev ein: tretendem Falliment gurudnehmen tonne, 111. 576. Binnen welcher Beit die Burudnahme Statt babe, 577. Wann fie nicht Ctatt babe, 578. Berbindlichfeit des Burudnehmers, 579. Bey was fur Gegenstanben bie Burudnahme Statt finden tonne, 580. Binnen welcher Beit Diejenigen Waaren, die an den Falliten geschickt worden find, um ben ihm nie= dergelegt, oder fur Rechnung des Absenders verfauft gu werden, jurudgenommen (vindicirt) werden fonnen, 581. Burudnahme felbit des aus biefen Waaren gelosten Rauf: gelbes, ebendaf. Necht der Glaubiger auf die gurudgefo= berten Kaufmannsguter, bie addresfirten ober anvertrauten ansgenommen, 582. Rimeffen in Sandelspapieren, oder in jeder andern Urt von nicht gablbaren Effecten, die fich gur Beit des Fallimente wirklich im Portefenille des Falliten befinden, fonnen gurudgenommen werden, 583. Die Burude nabme findet Ctatt fur ohne Acceptation oder fpecielle Berfugung gemachte Mimeffen; in welchem Kalle, 584. Recht der Euraioren (Syndics) der Glaubiger in den Fallen, mo bas Gejen die Burudnahme gelten lagt, 585.

- Klage bet Chefrauen auf Jurudnahme ihres Gigenthums, bep entstandenem Ereditwesen (action en reprise), III, 548.



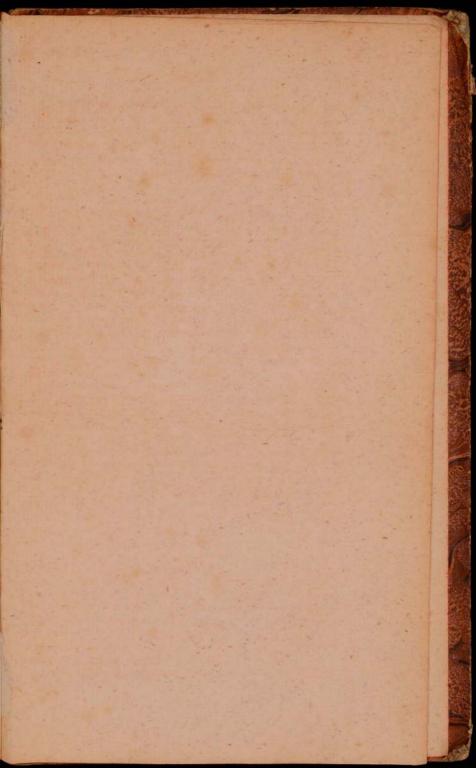









104 3ment. Buch. 3molft. Titel. Bom Geewurf 2c.

ben find, mittelft eines ben andern Effecten verhaltnifma. Big auferlegten Beptrages vergutet.

420) 231. Fur Guter, über welche fein Connoffe, ment, ober feine Angabe von Seiten bes Capitains, vor, handen iff, findet feine Bergutung Statt, wenn fie über Bord geworfen; aber fie tragen jum Erfage ben, wenn fie gerettet worden find.

421) 232. Auf ben Ueberlauf (bas obere Berbed) bes Schiffes gepactte Guter tragen jum Erfage ben, wenn fie geborgen werben.

Sind fie über Bord geworfen ober beschäbigt worben: so ift ber Eigenthumer nicht berechtigt, auf Bergutung nach havereprechnung ju flagen: sonbern er fann sich beshalb blos an ben Schiffer halten.

422) 233. Für Beichablgungen, die bas Schiff erlitten hat, findet feine Bergutung Statt, außer in bem Falle, wenn biefer Schabe absichtlich jugefügt wurde, um ben Auswurf ju erleichtern.

423) 234. Ift bas Schiff burch ben Seemurf nicht gerettet worden: fo findet feine Bergutung Statt.

Die geretteten Guter find bann gu feiner Bezahlung ober Eutschädigung fur biefenigen, welche über Borb geworfen ober beschäbigt wurden, verbunden.

424) 235. Wird bas Schiff burch Seewurf gerettet, und geht nachher auf ber Fortfegung feiner Fahrt verloren:

fo tragen bie geretteten Guter jur Bergutung bes Seewurfs, nach Berhaltnif ihres Werthes, ben fie im bermaligen Buffande haben, mit ben; jedoch nach Abjug ber Bergungsfoffen.

425) 236. Die über Borb geworfenen Guter tragen in feinem Falle jur Bergutung bes Schabens ben, melchen bie geretteten Waaren erft nach erfolgtem Seemurfe erlitten haben.

Bur Vergutung fur ben Berluft ober entftanbene

He Buch. XIIIr Titel. Bon ber Berjahrung. 105

Unbrauchbarfeit bes Schiffes hat bas Gut nichts bengutragen.

426) 237. Ift, ju Folge gehaltenen Seerathe, eine Deffnung in bas Schiff gemacht worben, um burch biefelbe bie Waaren beraus ju bringen; fo tragen biefe jur Bergutung ber Reparaturfoften ben.

427) 238. Wenn Maaren von fleineren Fahrzeugen (Lichtern) verforen geben, auf welche man fie gelaben batte, um bas Schiff, benm Ginlaufen in einen hafen ober Strom, zu erleichtern (lichten): fo wird bie bafur zu leiftende Bergutung auf bas Schiff und feine ganze Labung vertheilt.

Geht hingegen bas Schiff, sammt feiner noch übrigen Ladung, verloren, so findet feine Bertheilung auf die in die Lichter (Erleichterungsfahrzeuge) gelabenen Waaren Statt, wenn biefe auch glucklich anlangen.

428) 239. In allen vorstehend angeführten Fallen fieht bem Capitain und beffen Mannichaft, wegen bes Daverenbeptrags, an ben Waaren ober bem baraus geloften Gelbe ein bingliches Borgugstecht ju.

429) 240. Berben geworfene Guter, nach ichon absgemachter Havereprechnung, vom Sigenthumer wiedererlangt: fo ift er verbunden, bem Capitain und ben Intereffenten bas ben Bertheilung ber Bergutung Empfangenelwiederzuerstatten; jedoch, nach Abzug bes Schabens, ben die Guter benm Auswurfe erlitten haben, und ber auf die Wiedererlangung verwendeten Kosten.

Drengehnter Titel.

Bon ber Berjahrung (im Geerechte).

430) 241. Durch Berjahrung fann ber Capitain bas Eigenthum an einem Schiffe nicht erwerben.

